

### Neuigkeiten für den Büchertisch

Babrend ber vom Bunbebrat verfügten Ginichrantung bes Bapierverbrauchs muffen wir und auf eine turze Murbigung ber und jugehenben Reitericheinungen beichranten. Gine Rildfendung der Bucher findet nicht ftatt.

### Vom Weltfrieg.

- Der Ofisekrieg 1914—1918. Bon Korvettenkapitän Wieting. (Verlag Gustav Braunbeck G. m. b. H., Berlin W 35. Gehestet 3,50 Mark.) Das Buch bietet geschlossene Darstellung des Ostsekrieges. Es zeigt zum erstenmal klar, gegen welche bedeutende übermacht auch hier deutsches Heldenkum siegreich war. Die lebendige Darstellung Wietings, der als Flottillenches allzeit im schwersten Kampse stand, wird von vielen Bildern unterstützt.
- Im belagerten Brzempst. Bon J. v. Michaelsburg. (C. F. Amelangs Berlag, Leipzig.) Tiesergreifend find diese Tagebuchblätter, in benen nicht nur die Schrecken des Arieges sestgehalten find, sondern auch dem Starkmut der Bevölkerung, der Helbenhastigkeit der schwerbebrängten Einwohner ein glänzendes Zeuguis ausgesiellt wird.
- Das Schwert bes Geistes. Feldpredigten im Weltkrieg in Verbindung mit Bischof Dr. Paul Wilhelm v. Kevpler und Domprediger Dr. Abolf Donders, herauszegeben von Dr. Michael v. Faulhaber, Erzbischof von München-Freising. Freiburg 1918. (Herbersche Verlagsbuchhandlung. Preis 7 Mark; in Pappbaud 8,20 Mark.) Dieses Predigtwerk ist ein schöues Zengnis von der unermüblichen Arbeit der katholischen Feldsselsprege im Weltkrieg.

### Philosophie.

Sozialbemokratie, Christentum, Materialismusund der Krieg. Sine philosophische Auseinanderietung von Adolf Hinze. (Kommissionsverlag von A.B. Zickieldt, Osterwied-Harz. Geb. 6,60 Mark.) Der Verfasser geht davon aus, daß der letzte Krieg lehrt, daß die Anhönger des historischen Materialismus an der Front praktisch einen Ibealismus bekundet haben, indem sie ihr Leben für Ideale eingesetzt haben. Umgekehrt haben die Piergebliebenen aller politischen Schattierungen mit wenigen rühmlichen Ausnahmen den historischen Materialismus dadurch ins Praktische sübersetz, daß sie den Krieg als eine zusäcklige Gelegenheit angesehen haben, ihr materielles Tasein auf Kosten ihrer Räcksten nach Möglichkeit zu verbessern. Diesem Widerspruch geht der Verfasser nach.

### Erzählungen und Gedichte.

- Rautenbelein im Unterstand und andere ernste und heitere Geschichten von Johannes Reichelt. (Berlag Sc. Boigts Nach. Pruß & Werner, Wie baben.) Aleine seine Stizzen teils voll Schelmerei, teils voll tiefer Empfindung sind es, die der unseren Lesern als Mitarbeiter des Unibersums bekannte Verfasser, hier zu einem zierlichen Bändchen vereinigt. Man greift gern zu solchem anregenden und gehaltvollen Lesestoff.
- Strom ohne Brude. Novellen von Albin Lesty. (Berlag Levkam, Graz.) Die vier Ergählungen find fesselnd und voll Leben.

### Jugendbücher.

- Jugenbbriefe von Emil bu Bois-Repmond an Eduard Hallmann zu seinem 100. Geburtstage. Herausgegeben von Eftelle du Bois-Neymond. (Berlag Dietrich Reiner [Erust Bohsen], Berlin.) Diese Briefe sind in den Jahren 1839—1850 von dem damaligen Studiosus Emil du Bois-Reymond, bessen Gebeuken wir in diesem Hefte einen Artikel widmen, an den geistvollen und bedentenden Arzt Eduard Hallmann gerichtet. Sie geben ein tressliches Buld der Entwicklung des verdienten Forschers, und gar maucher unserer Leser wird gerne nach dem sessenden Buche greisen.
- Unfere Jungen. Ihr Kampf in ben geschlechtlichen Entwicklungsjahren. Bon Georg Hermann. (Freideutscher Jugendverlag Ado.f Saal, Hamburg.) Das Bücklein kann für Tansende ein Segen werden. Es macht gegen einen schlimmen Feind unserer Lebenstüchtigkeit Front.
- Die Höhlenkinder im Heimlichen Grund. Bon A. Th. Sonnleitner. (Rosmos Gesellschaft der Naturfreunde, Franchsche Berlagsbuchbandlung, Stuttgart. Geb. 6,20 Mart.) Ein moderner Robinsou! Dieser Aufgabe hat sich mit Seschick ein österreichischer Lehrer, A. Th. Sonnleitner, unterzogen, der über eine eingehende Kenntnis der Kulturentwicklung, ein erzieherisches Talent und eine gewandte Feder versügt. Zwei Kinder geraten in eine einsame Berggegend und sind dort von aller Welt abgeschnitten. Mit unendlicher Nühe richten sie sich in einer Höhle ein, statten diese wohnlich aus und beschäften sich alles, was sie sir Nahrung und Kleidung brauchen. Das wird so vorgeführt, wie es die Wissenschaft aus Grund langiähriger Forschungen über die Urzeit der Meuscheheit sessen unseren Kultur eingesübrt, was dem unterhaltsamen, reich illustrierten Buch einen erhöhten Wert verleiht.
- Bas helmut in Deutschland erlebte. Gine Jugendgeschichte. Bon Gabriele Reuter. (Berlag Fr. Andreas Perthes A. G., Gotfa.) Die bekannte Schriftstellerin bietet in diesem Buche unserer Jugend eine schöne Gabe. Bas helmut erlebte, ift in frischer und auschaulicher Weise geschildert.





# **Hunger und Durst**

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

werden von den Negern bekanntlich durch den Genuß der frischen Kolanuß überwunden. Deren Wirkung beruht auf ihrem Gehalt an

### Kolanin

das nur aas frischer Frucht gewonnen werden kann. Ein ungemein hervorragendes Kolapraparat sind deshalb unsere

# Kolanintabletten

Sie entfalten die Wirkung der frischen Kolasie entjaiten ale wirkung aer frischen Kola-nuß und sind für geistige und körperliche Arbeiten, für Touristen, Sportsleute und Mili-tür aufs wärmste za empfehlen and zeichnen sich aus durch besonderen Wohlgeschmack.

Man verlange in Apotheken u. Drogerien nur Krowels Kolanintabletten in Schachteln za 50 und 20 Stück.

Literatur gratis und franko.

Krewel & Co., G. m. b. H.

Köln a. Rh.







kocht.bratet.backt

ersetzt Eisschrank+sterilisiert und spart Gas bis zu 70%.

Heinzelmännchen-Kochkisten komplett mit Kochtöpfen sind in allen Haushaltungsgeschäften u Warenhäusern erhältlich •

Nur echt mit dieser

Heinzelmännchen Aktien-Gesellschaft Berlin NW.40 Heidestr.52

Diese in schöner neuzeitlicher Ausstattung vorliegenden Bücker sind zu Geschenken sehr geeignet, im besonderen auch zur Versendung ins Feld. Es sind Bücker voll Beimatzaubers, voll jener Stimmungen, nach denen der Soldat im Felde eine heimliche Sehnsucht in sich trägt

### Der arme Hans

Roman. [216 G.]

Geh. M. 2.50, in mod. Einband M. 4.-

Bei M. 2.50, in mod. Emoand M. 4.—
"Bei Albert Geigers »Der arme Kanse denkt man an Straußens »Freund Kein« und Kesses künterm Rade und möchte dieser weit weniger umfang-reichen Erzählung sogar den Borzug vor jenen geben. Es ist eine Geschichte, die manch einer bätte ersinnen können; so erzählen aber konnte sie nur ein Begnadeter, ein Dichter von so über-aus zurter Empfindung wie der des Minnedramas »Tristan«." (Rhein.-Wessist, Zeitung.)

Pasifiora
Eine Geschichte. [232 S.], in mod. Einband M. 4.—
"Die neue Romantit ist durch dieses Buch um
ein seines, ausgereistes Wert bereichert worden.
Es liegt viel Glut, viel heißer Lebensatem und
viel versönlich durchlittenes Lebensleid über diesen
Blättern. So fernab liegend Stoff und Problem
der Dichtung auf den ersten Blid erscheinen, so
nabe werden sie uns durch die Kunst der Jarstellung, der miterlebenden, mitsühlenden Gestaltung gebracht. Wundervoll farbengesättigt und
doch gebändigt und gemeistert ist die Sprach."
(Die christliche Welt.)

### Die Legende von der Frau Welt

3. Auflage. [162 G.]

Beheftet M. 2.20, in modernem Einband M. 3.50

"Geiger gebört zu den Romaniftern; sein Buch "Die Legende von der Frau Welt" ist schlechtweg romanisch, voll von Duft und Doesie und durchleuchtet von einem seinen Sumor, der den welterfahrenen Mann verrät." (Sbg. Nachr.)

Verlag von Philipp Reclam jun., Leipzig . Durch jede Buchhandlung zu beziehen

# Reclams Universum

35. Jahrgang

Heft 5

31. Oftbr. 1918

# Inhalts-Verzeichnis

| Illustrierte Weltrundschau:                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Auffähe und Rundschauen: Gette                                                        |
| Probleme des Übergangs: 9. Der 216.                                                   |
| bau der Preise nach dem Kriege. Von                                                   |
| Professor Dr. Robert Liefmann 333                                                     |
| Julius v. Pflugt-Karttung. Zu seinem 70. Geburtstag. Von Dr. Urnold Raeter 336        |
| Der Weltkrieg                                                                         |
| Der Zug des Todes                                                                     |
|                                                                                       |
| Abbildungen:                                                                          |
| Beguinenhäuser in Brügge. Nach einem                                                  |
| Gemälde von Willy Münch. (Runftblatt.)<br>Deutsche Flieger als Rettungsengel abge-    |
| fchnittener Truppen                                                                   |
| Oberleutnant Göring                                                                   |
| Leutnant Veltjens                                                                     |
| Oberleutnant Berner ‡                                                                 |
| Deutsches Massengrab in Selsingfors 335<br>Geh. Archivrat Prof. Dr. Julius v. Pflugk- |
| Sarttung                                                                              |
| Ein gehobenes italienisches Frachtschiff in                                           |
| einem öfterreichischen Safen                                                          |
| Deutsche Fliegerausnahme von Pompey . 337                                             |
| Rommerzienrat J. Mandelbaum † 338                                                     |
| Roloman Moser †                                                                       |
|                                                                                       |
| \$ \$ \$                                                                              |
| Auf stiller Wieseuflur. Racheiner tünstlerischen                                      |
| Aufnahme von Euro Romroth. (Kunftblatt.)                                              |
| Das Haus "zum kleinen Gündenfall". Ro-<br>man von Toni Rothmund. (Fortsetzung) 69     |
| Aus entschwundenen Zeiten. Nach einer Ra-                                             |
| dierung von T. F. Simon 71                                                            |
| Nachdem ich dich verlassen Gedicht von                                                |
| Fritz Rudnig                                                                          |
| Rriegerische Frauen und weibliche Arieger-<br>völker. Bon Professor Dr. R. Stübe.     |
| Mit sechs Abbildungen 73                                                              |
| Die Amazonenschlacht. Nach einem Gemälde                                              |
| von Rubens                                                                            |
| 2Benden!                                                                              |
|                                                                                       |

| 24                | THE SECOND BUTCHEST OF THE SECOND SEC | 33                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 次                 | Gelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se |
| 135               | Kriegslüfterne Frauen in den Vereinigten<br>Staaten. — Milamka Savitel, eine junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                         |
| 3                 | Serbin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 認                                         |
| X                 | seinem Ausmarsch an die Front. — Englische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                         |
|                   | Frauen als Araftwagenführerinnen 75<br>Die Amazone. Nach einer Plastik von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | を                                         |
| 3                 | Franz v. Stuck 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N.                                        |
|                   | Iwei Gedichte. "Großstadt" von Cornelia Ropp. — "Die Glocke" von Leutnant d. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 图                                         |
|                   | Aberner Bergengruen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                         |
|                   | Die Rühe des kleinen Mannes. Von Dr.<br>Allegander Sokolowsky. Mit vier Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *                                         |
|                   | dungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H                                         |
| ğ                 | Weiße hornlose, kurzhaarige Saanenziege. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *                                         |
| 以                 | Weißer hornloser, kurzhaariger Saanen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                         |
| 亞                 | Weißes Lamm. — 6 Monate altes Lamm 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z.                                        |
| 終                 | Die Grenzen des Naturerkennens. Zum<br>100. Gebuctstag du Vois-Reymonds. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 以                                         |
| 3                 | Withelm Bölsche. Mit Porträt du Bois-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W                                         |
| R                 | Reymonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                         |
| 区                 | i. W. (Abbildung) 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 遠                                         |
| M                 | Ser Inrm. Novelle von Al. De Nora 81 Gedanken und Gedichte. "Retten" von Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 宛                                         |
| 这                 | Geiger. — "Liebe". Spruch von Korn Towska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Š                 | — "Sinngedichte" von Ludw. Fulda. — "Bom<br>Menschenleben und anderen Aleinigkeiten" von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 欧                                         |
|                   | Oskar Blumenthal 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B)                                        |
| Ä                 | Dentsche Fingzenge in den Wolken. (Abbild.) 83<br>Unerlaubter Verkehr mit Kriegsgefangenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|                   | Im Spiegel der Rechtsprechung. Von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No.                                       |
| E C               | Sans Lieste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 553                                       |
|                   | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W                                         |
| 图                 | Für unsere Frauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No.                                       |
| M                 | Hauft und Franzi auf dem Spielplaß. Mit<br>Spielgeräten und Puppenkleidern von Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                         |
| 33                | Di. Renz 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E.                                        |
|                   | Erprobte Ratschläge für das Gelbstfärben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 為                                         |
| 150<br>150<br>150 | won Stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 S                                     |
| 泉                 | dungen 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| E.                | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.                                       |
| 15                | Reuigkeiten für den Büchertisch. Rätfel und Spiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38                                        |
| No.               | Brieftasten. Für die Sausfrau. Beachteuswerte<br>Mitteilungen. Saus- und Zimmergarten. Für Rüche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123                                       |
| 3                 | und Saus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.5                                       |
| 36                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. C.                                     |
| 3                 | 色对此世纪的对对自然自然的对对                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | で                                         |
| E.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E.                                        |
| 認                 | Man bezieht Reclams Universum durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 照                                         |
| 经                 | Buchhandel und Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202                                       |
| E.                | Jährlich erscheinen 52 Sefte zu je 45 Pfennig. — Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A. C.                                     |
| E.                | vierteljährliche Bezugspreis beträgt für 13 Sefte z. 3t. 5 Mart und 20 Pfennig Buchhändler-Bestellgeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T.                                        |
| 370               | Saut and 20 Pleaning Sunymitter Strickgett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                         |
| रात               | THE STANTANT SEED WITHOUT SEED THAT SEED TO SEED THE SEED THAT SEED THE SEED THAT SEED THE SEED THAT SEED  | THE                                       |
| 56                | WEET OF SECTION OF SEC | 200                                       |





Beguinenhäuser in Brügge.

Nach einem Gemälde von Willy Münch.



Der Nachbrud aus Rectams Univerjum ift verboten. - Aberichungereit vorbehalten. - gur unverlangte Ginfenbungen übernimmt bie Schriftleitung teine Berantwortung.

### Probleme des Uebergangs.

### 9. Der Abbau der Preise nach dem Kriege. Don Prof. Dr. Robert Liefmann, Freiburg i. B.

Es ist kein Bunder, daß, se länger der Krieg dauert, neben anderen wirtschaftlichen Verhältnissen auch die Entwicklung der Preise inumer ungünstiger wird. Jumer mehr müssen weite Kreise der Bevölkerung, insbesondere solche mit sestem Einstommen, ihre Lebenshaltung einschränken, nicht etwa nur, weil die Güter nicht vorhanden waren, sondern auch, weil sie der starf gestiegenen Preise wegen sie mit ihrem Einkommen nicht kausen können. Daraus ergibt sich mit der Zeit eine völlige Umschichtung der Gesellschaft. Große Teile der Festbesoldeten lausen Wesahr, ins Proletariat hinadzusinken, während gewisse Teile der Arbeiterschaft, was ihr Einkommen und vor allem auch was die Art ihres Verbrauchs anbelaugt, schon beinahe

über den Mittelstand hinaus= gewachsen find. In unlöslicher Wechselwirkung treiben sich Breise und Ginkommen immer weiter in die Sohe. Bon ben hoben Preisen ausgehend, die die Heeresverwaltung gleich zu Beginn bes Arieges bewilligte, um alle bie gahllofen Büter gu befchaffen, an deren Bereit= ftellung niemand gedacht hatte, find gunachst die Ginkommen aller Kriegslieferanten geftiegen und dann andauernd weiter greifend immer mehr die Preife. Das führte zu fortgesetzten Forderungen höherer Löhne und Gehälter, und die baburch in gewiffen Schichten gewachfene Kauffraft steigerte bann manche Preise immer weiter.

Der Hauptgrund für diese Preissteigerungen ist natürlich die Absperrung Deutschlands vom Weltmarkte und die das durch bewirkte frühzeitig einsgetretene Knappheit an viesen Rohstossen und Waren. Aber ebenso wirkte auch dreitskräften. Thue die große Arbeitskräften. Thue die große Arbeitskräftendissteit und Opserwilligkeit der weiblichen Bevöllerung und ohne weitgeheude Herang und der Jugenblichen wäre es, insellingersungsgaptbuch 1918, Nr. 42.

besondere in der Landwirtschaft, schon längst nicht mehr möglich gewesen, die inländische Bevöllerung zu erhalten. Aber ohne sie hätte Deutschland wahrscheinlich auch dann nicht durchhalten können, wenn ihm der Einkauf auf dem Weltmarkte nicht gesperrt gewesen wäre. Denn bei der Art, wie Deutschland aussangs und zwar recht lange seine Vorräte im Julande und seine Bahlungsmittel für Bezüge aus dem Auslande verschlenderte, hätte es wahrscheinlich schon längst nicht mehr genügend Güter, um das Ausland für Lieferungen bezahlen zu können. Denn die nunsangreiche Kreditgewährung, die sich die Feinde gegenseitig leisten und die jetzt vor allem auf den Bereinigten Staaten beruht, hätte uns nicht zur Versigung gestanden. Möglichers

weise batten wir fcon langft nicht nur ben gangen bentschen Gold= und Effektenbeftand, fon= bern auch einen großen Teil der Kunftwerke an das Ausland für Warenlieferungen ab= geben müffen. Die Preise aber wären beswegen im Julande wohl kaum niedriger als jett. benn fchon lange ift ja, zum Teil infolge ber beutschen Unterseeboote, die Warenknapp= beit auf bem Weltmarkte allgemein, und ben meiften neutralen Ländern, die für Liefe= rungen an Deutschland über= haupt in Betracht tommen, geht es jett nicht viel beffer. Daber ift die frühzeitige Abfperrung letten Endes doch ein nuverdientes Glück für Dentsch= land gewesen, unverdient, weil noch recht lange nach Beginn bes Arieges wichtige Güter nicht genügend haushälterifch verwendet worden find.

Aber es ist kein Zweisel, daß auf Gruntd aller dieser Vershältnisse die Preise in Deutschlaub im allgemeinen höher sind als in den Ländern der Gegner, mit Ausnahme von Rußland. Die Errechnung eines durchsichnittlichen Preisstandes hat dabei freilich unr geringe Bes



Der Alieger als Verforger abgeschnittener Infanterie. Gin beutscher Jufanteriestieger nimmt Brot, Fleischkonserven und Trinkwasserfannen an Bord, um sie abgeschnittenen Truppen in den vordersten Linien zu bringen.





Deutsche Lliegeraufnahme von Pompen im Industriebecken von Nancy. Dieses Wert, das eine ber wichtigsten französischen Nilstungsstätten ist, war mehrsach das Ziel beutscher Bombengeschwader.

Tert von über 1400 Urfunden. Seine "Specima selecta chartarum pontificum Romanorum" bieten auf 150 großen Tafeln eine reiche Auswahl von Schriftproben, von Siegeln, von Unterschriften, die für Forscher und Studierende von befonderer Wichtigkeit find. Die 261 Siegel der Sammlung wurden von dem Berfaffer felbst gezeichnet. Gie legen nicht nur von feiner unermidlichen Arbeitstraft, fondern auch von feinem ausgeprägten fünftlerifden Berftandnis Zeugnis ab.

And auf dem Gebiet der Kriegsgeschichte wirkte v. Pflugk befruchtend. Die "Borgeschichte ber Schlacht bei Belle-Alliance" ist eine hervorragende Arbeit kriegswissenschaftlicher Kritik. Ihr reihen fich die "Geschichte der Befreiungsfriege" und "Das preußische Seer und das norddeutsche Bundesforps unter General Kleift 1815" au. Es würde zu weit führen, alle weiteren wiffenschaftlichen Bücher v. Pflugks zu erwähnen.

Im Jahre 1895 wurde v. Pflugks Rame durch ein Werk befannt, in dem er bewies, daß der bis dahin rein wiffenschaft= lich tätige Forscher die feltene Gabe befitt, große Zeitabschnitte ben weiten Schichten bes Bolfes in packender Sprache und lichtvoller Darstellung zugänglich zu machen. Er veröffentlichte das reich ausgestattete Werf "Arieg und Frieden 1870/71", zu beffen Ausarbeitung er eine Anzahl militärischer Mitarbeiter gewonnen hatte, und dem 1897 die Kulturgeschichte diefer Zeit folgte. Es fei daraus das Rapitel über die Schlacht aus v. Pflugts Feber erwähnt, in dem fich die Beobachtungsgabe des feinsinnigen Psychologen mit der Darftellungsfraft des Dich= ters vereint. Gine weitere Arbeit, die bem beutschen Bolfe gewidmet ift, bildet das vorzüglich illustrierte Berk "Im Morgenrot der Reformation", für deffen einzelne Teile v. Pflugt wieder eine Anzahl hervorragender Mitarbeiter zu vereinigen wußte.

Der Bilbichmud dieser und anderer Werke beweift den her= vorragenden Kunstsun v. Pflugks. Er gewährte ihm nicht nur die Kenntnis der vorhandenen Bildwerke der behandelten

Beitraume, fondern erwedte in ihm auch bas Bedürfnis, die erworbene Ginsicht auf diesem Gebiete in abgefchloffenen Albhandlungen einem weiteren Leferfreife zugänglich zu machen. Es erschienen die beiden vielbemerkten Bucher über das "Runft= gewerbe ber Renaissance" und iber "Rahmen beutscher Buch= titel im 16. Jahrhundert".

Das größte Werk, bas v. Pflugks Ramen für immer in die erfte Reihe der Berfaffer von bedeutenden weltgeschichtlichen Darftellungen ftellt, ift feine beim Berlag Ullftein in 6 Bäuden erschienene Weltgeschichte, in ber wichtige Teile aus feiner Feber stammen, während er für die übrigen Bebiete auerkannte For= fcher um sich fammelte.

Auch die Literatur des gegenwärtigen Krieges wurde durch v. Pflugt um zwei bedeutende Werke bereichert: "Die Mittel= mächte und der Bierverband" und "Der Kampf um die Freiheit der Meere". Sie beweisen nicht nur die unverminderte Arbeitsfraft des unermudlich arbeitenden greifen Belehrten, fondern auch die feltene Babe, verwickelte politische und ge= schichtliche Tatsachen in ihren Ursachen und Wirkungen auch dem Laien flar und feffelnd darzuftellen.

### Der Weltkriea.

Chronif vom 20. bis 25. Oftober.

20. Oktober. In Mandern wurden von den deutschen Truppen Brügge, Thielt und Kortrijk geräumt. Nordöftlich von Kortrijk stieß der Feind über die Lys vor; füdlich von Kortrijk erreichte er die Strafe Kortrijf-Tournai und folgte beiderseits von Donai bis öftlich der Linie Orchies-Marchiennes. Beiderseits ber Soucheniederung wurde der Feind nach heftigem Kampfe abgewiefen; zu beiden Seiten von Bougiers fette er fich auf den Sohen am öftlichen Aisne-Ufer, bei Deinze auf dem Beftufer der Lys fest. Oftlich von Kortrift stieg er über Deerlijf und Zweveghem vor; nördlich von Tournai erreichte er die

Schelde. Beiderfeits von Solesmes und Le Catean griffen die Englander mit ftarken Kräften an; zwischen Sommaing und Bertain blieben die feindlichen Angriffe auf den Sohen weftlich der Sarpiedniederung liegen. - In der frangöfischen Front steht die ameritanische zweite Urmee unter dem Oberbefehl des Generals Bullard; zum Befehlshaber der ameritanischen ersten Urmee in Franfreich murbe an Stelle Berfbings der General Ligelt ernannt; Perfhing übernahm den Oberbefehl über die gefamten amerikanischen Truppen in Frankreich. - In Gerbien wurden am Butovit, nordwestlich von Aletsinats, feind= liche Angriffe abgewiesen; Zajecar im Timottale murde von den Gerben befett. - In Sprien mar ichen vor bem 10. Oftober Die Stadt Homs von den Türken geränmt und nach einigen Tagen von den Engländern lampflos befett morden. - Die vom Staats: fefretar des Auswärtigen Amtes Colf unterzeichnete deutsche Autwort auf die ameritanifche Rote vom 14. Oftober lautet in ihren bemerfenswerteften Gagen: Die deutsche Megierung ift bei der Un= nahme des Borichlags zur Rännung

ber besetzten Gebiete davon ausgegangen, daß das Berfahren bei Diefer Raumung und die Bedingungen des Waffenftillstandes der Beurteilung militärischer Ratgeber zu überlaffen seien, und

daß das gegenwärtige Arafte= verhältnis an den Fronten den Abmachungen zugrunde zu legen ift, die es fichern und verbürgen; fie legt Bermahrung ein gegen den Bormurf ungejetlicher und unmenschlicher Sandlungen der dentichen Land= und Seeftreitfrafte. Die beutsche Regierung schlägt vor, in allen Diefen Buntten den Cachverhalt durch neutrale Rommis= fionen aufflären zu laffen. llm alles zu verhüten, was das Friedenswert erichweren fomite, find auf Beraulaffnug der dentschen Regierung au Unterfeebootsfom= fämtliche mandanten Befehle ergangen, die eine Torpedierung von Baffagierschiffen ausschließen. Das Friedens= und Waffen= stillstandsangebot geht von einer Regierung aus die, frei bon jedem willfürlig, "nd unverantwortlichen Einflug, getragenwird von der Zustimmung der überwältigenden Mehrheit des dentichen Boltes. - Allen Belgiern und Angehörigen neutraler Staaten, die von deutschen Militärgerichten oder Militär= besehlshabern im Gebiet des Generalgonvernements zu Freiheitsstrasen vernrteilt worden find und ihre Strafen gur Beit



Der Hegaufänger Richard Stocker, Nech-nungsrat a. T., das haumt der Scheffelgemeinde, start secksundachtzigiährig in Waldshut (Wa-ben); er war ein Freund Alttor v. Zoksffels und hatte die Gabe, des Meisters Lieder, die er vertout hatte, und and eigene Lieder, vadend vorzutragen, wosstr ihm der Beiname m. "Ter Hegaufänger" zuteil wurde.



Professor Kolomann Moser, ber berühmte Biener Maler und Runft= gewerbter, siarb im Alter von 30 Jahren nicht lange nach dem Tode feines Freundes Minnt. Weien, das dem Meister starte klustelrische Ans-regungen und die Entwickung des Wiener Stiffs mit verdantt, vertiert in dim einen seiner bestem Zeichner, despher. S. Beir, Sein.

in Belgien verbüßen, murde der Reft der Strafe im Gnadenwege erlaffen. -Die Frift für die Annahme der Zeich= unngen auf die deutsche neunte Kriegs= anleihe wurde um vierzehn Tage, d. h. bis einschließlich den 6. November, verlängert. - Ju feiner Antwort auf die öfterreichisch=nugarische Note vom 4. Cf= tober erflärte Brafident Bilfon ber öfter= reichischennaarischen Regierung, daß er mit dem gegemvärtigen Borichlag diefer Regierung megen gewiffer Ereigniffe von größter Bedentung, die feit Abgabe feiner Adresse vom 8. Januar sich ereigneten, notwendigerweise die Saltung und die Berantwortlichkeit ber Regierung der Bereinigten Staaten nicht vereinbaren tonne. Die Regierung ber Bereinigten Staaten habe anerkannt, daß der Mriegszustand zwischen den Tschecho= Clowaten und dem Deutschen und Ofterreichischellngarischen Reich bestehe, und daß der tichecho-flowatische Rationalrat eine friegführende Regierung und mit ber entsprechenden Antorität ausgestattet fei, die militärischen und politischen Ungelegenheiten ber Tichecho-Slowaten gu leiten. Gie habe auch die Berechtigleit der nationalen Forderungen der Giid=

flawen nach Freiheit auerkaunt. Der Prafident verfüge des= halb nicht länger über die Freiheit, die bloße Selbstbestimmung Diefer Bolter als eine Grundlage für den Frieden auguerkennen,

fondern er fei gezwungen, barauf zu befteben, daß fie und nicht er Richter darüber fein follen, welches Borgeben auf feiten der öftereichisch=ungari= ichen Regierung ihre Forderung und ihre Unifassung von ihren Rechten und ihrer Bestimmung als Mitglieder der Familie der Nationen befriedigen miirbe. -Bu Brag tagte unter bem Borfits von Kramarich der tichechische Nationalansidnis und der tiche= Ageordnetenverband. diffhe Es murde folgender Beichluß gefaßt: Die Biele ber tichechisch= flowakischen Ration gipseln in dem mit den polnischen und füdflawifden Staaten verbündeten unabhängigen tichechoflowatifchen Staat. Die Grund= lage diefes Staates tanu nicht durch Abtretung von Teilen feines geschichtlichen Landes geftort werden. Mit Wien gibt es für die tschecho-flowatische Ration feinerlei Berhandlungen über ihre Bulmift. Die tiche= chifche Frage bat aufgehört, eine Grage der inneren Rege= lung Dierreichs zu fein; fie ift eine internationale Frage und wird gemeinfam mit allen Weltfragen gelöft. In einer Berfanunlung, Die am 18. Ottober von ufraini-



Geh. Archivrat, ordentlicher Universitätsprofessor a. D. Dr. Julius v. Pslugk-Barttung, der bekannte Geschicksforscher, vollendet am 6. No-vember in Berlin sein 70. Lebensjahr.

noch große Unklarheit. Und man ning in der Tat fagen: es ist sehr leicht, die Preise sich immer mehr steigern zu lassen, es ift auch fehr leicht für den Staat, im Anleihewege die Mittel aufzubringen, um immer höhere Preise zu bezahlen, aber es ift eine ungeheuer schwierige Aufgabe, Preisermäßigungen berbeiguführen. Trots aller Nachteile, die mit ihnen verbunden find, wird ber Staat babei um die Festsetzung von Höchstpreisen, bas heißt also um herabgehende staatliche Preissestjetzungen, nicht berumtommen. Ferner wird feine Aufgabe die Buruckziehung von Zahlungsmitteln fein, fofern fie bei ber Reichsbant und bei den Darlehuskassen in zu großem Unisange zusammenströmen follten, oder soweit fie im Auslande benutt werben follten, die beutsche Baluta gu bruden. Ebenso konnten bie bireften Steuern, neben ben Kriegsgewinuftenern möglicherweise auch eine einmalige allgemeine Bermögensabgabe, gur Burudschraubung ber Preise beitragen. Es ift nicht zuviel gesagt, daß die großen wirtschaftspolitischen Ausgaben, die fich für den Staat aus bem Rriege ergeben, im Augesblick bes Friedens= schluffes eigentlich erft anfangen!

### Julius v. Pflugk-Harttung.

Bu feinem 70. Geburtstag. Bon Dr. Arnold Raeber. Der Geheime Archivrat Professor Dr. Julius v. Pflugk-Harttung vollendet am 6. Rovember sein fiebzigstes Lebensjahr. Zwei verschiedenen Gebieten hat er seine fruchtbringende Tätigkeit gewidmet: ber wissenschaftlichen Forschung und ber populären Beschichtschreibung für weite Rreise.

Ms Privatdozent und Profesfor in Tübingen, als Nachfolger Jatob Burdhardts auf dem Lehrstuhl der Geschichte in Basel, als Geheimer Archivrat des Königl. Geheimarchivs in Berlin veröffentlichte v. Pflugt umfangreiche Berte über die Papsturkunden von 97-1198, die ein tieses Eindringen in ben gewaltigen Stoff bekunden. Gie bilben bas Resultat ausgebehnter Forschung in beutschen, frangösischen und italienischen Archiven und Bibliotheten. Wenn auch nicht alle Folgerungen und Rückschlüsse bes Forschers von den Fachgenoffen gleich= mäßig anerkannt wurden, so dars fich v. Pflugk boch das Berbienst zuschreiben, durch seine Tätigkeit dieses wichtige Gebiet frühmittelalterlicher Forschung als einer ber ersten in seiner Wichtigkeit erkannt und zugänglich gemacht zu haben. Seine "Acta Pontificum Romanorum inedita" geben den genauen



Ein gehobenes italienisches grachtschiff in einem öfterreichischen Bafen. Achtilbftelle bes t. u. f. Rriegepressequartiers.

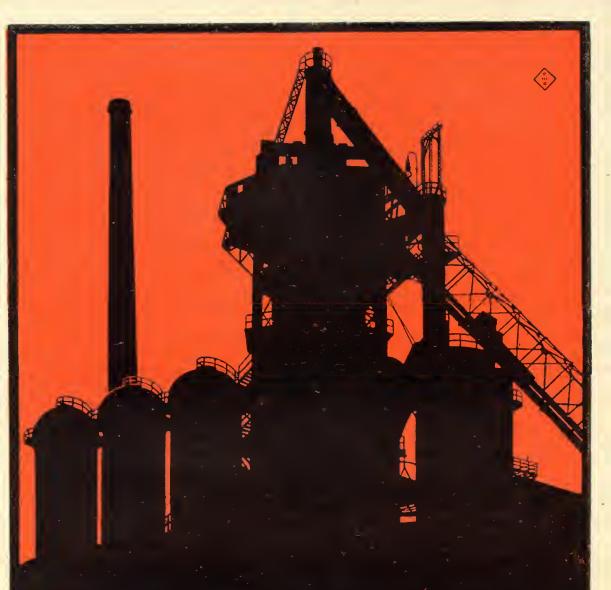

Aus Peutschlands Waffenschmiede D! 3. Reichert.

# "Aus Deutschlands Waffenschmiede"

mit zahlreichen Bildern und Taseln Von dr. J. Reichert

112 Seiten broschiert satiniert Druck M. 2.50

### Inhaltsangabe:

- 1. Waffenschmiede Eisenindustrie.
- . 2. Die deutschen Eisenreviere.
  - 3. Deutsche Werksanlagen.
  - 4. Die Friedenserfolge.

- 5. Die Kriegsleiftungen:
- 6. Die Arbeiterschaft.
- 7. Die Industriekapitane.
- 8. Zukunftsforgen.

s ist ein Buch für jedermann, das der in weiten Kreisen gut bekannte und viel gelessene Schriftsteller der Eisenindustrie verfaßt hat, eine Schrift, die eine gerade im Krieg oft schmerzlich empsundene Lücke in unserem sonst so großen Bücherreichtum ausfüllt.

Die Vorzüge des Werkes liegen darin, daß der Verfasser mit der eine über alle Maßen fesselnde Darstellung

verbindet. Wie Bölsche es so meisterhaft verstanden hat, die Vorgänge in der Natur gemeinverständlich und künstlerisch zugleich zu schildern, so entwickelt auch J. Reichert bei der Erörkerung der Eisenhüttentechnik und deren Geheimnisse und Wunder eine geradezu überraschend packende Darstellungsweise. Dutzende naturgetreuer Ansichten von Kanonen= und Granatenwerkstätten und viele andere Schaubilder über die Leistungen der Eisenindustrie erhöhen noch die Anschaulichkeit und verschaffen dem Leser einen seltenen Genuß.

Die Schrift bringt viel Neues und Wissenswertes selbst densenigen, die in der Eisenindustrie tätig sind oder diesem wichtigsten Zweig unserer Kriegswirtschaft nahestehen. Vor allem aber ist das Buch darauf berechnet, auch die der Eisenindustrie sernstehenden Gebildeten und die um Bildung Ringenden mit dem von der ganzen Welt mit Recht bestaunten Industriezweig bekanntzumachen. Fast seder Deutsche weiß zwar,

daß die 42-cm-Mörser und die über 120 km weit tragenden Langkanonen vom Waffensschmied Krupp stammen. Wie wenige aber haben einen Einblick in den unsäglich mühevollen Entwicklungsgang, den unsere Eisenindustrie von der kleinen rußigen Waffenschmiede aus durchmachen mußte, um zur leistungsfähigsten Kriegsindustrie der Welt zu werden! Wer kennt ferner den Weg, den das Eisen von der Erzgrube durch die Schmelz- und Stahlösen hindurch zum Hammer- und Preswerk zurückzulegen hat, bis aus dem unscheinbaren Eisenstein die gewaltigsten und doch zugleich die feinsten Kriegsmaschinen gesertigt sind?

Wer weiß etwas von den gigantischen Aufsgaben, welche das Hindenburg=Programm den deutschen Waffenschmieden gestellt hat?

Von den Sorgen und Nöten dieser Männer, die auf allen Gebieten unseres Wirtsschaftslebens auftauchenden und immer stärker wachsenden Schwierigkeiten zu überwinden und dem nach vielen Millionen zählenden deutschen Volksheer, unserer achtungsgebietenden Flotte und nicht zuleht unseren einzig in der Welt dastehenden U-Booten rechtzeitig ausreichende Kampfmittel zu schaffen?

Man muß es gelesen haben, wie die vor einem Menschenalter noch von englischem Geist und englischem Geld abhängige deutsche Eisenindustrie in jahrzehntelanger emsiger Arbeit sich von dem ausländischen Einsluß und der fremden Führung losgemacht und seitdem einen Aufstieg genommen hat, der den Neid der ganzen Welt erregt und uns so viele Feinde gemacht hat. Es will viel heißen, daß bei Kriegsausbruch die Eisenindustriellen Deutschlands allein über eine ebensogroße Leistungssähigkeit verfügten wie die Industriellen unserer vier mächtigsten Feinde, nämlich England, Frankreich, Italien und Rußland zusammengenommen. Die in langer Friedenszeit gegründeten zahlreichen Werke und ihr großzügiger Ausbau waren die notwendige Voraussetzung für die gewaltigen und herrelichen Erfolge der Eisen'industrie in der Kriegszeit. So zeigen sich die Leistungen der deutschen Arbeiterschaft in einem neuen Lichte, und mit berechtigtem Stolze blicken wir auf zu den deutschen Industriekapitänen, den geistigen Sührern der Industrie.

Das Bild, das der Verfasser in großen Zügen entwirft, wäre unvollständig, wenn er neben den Erörterungen aus der Vergangenheit und den Betrachtungen der Gegenwart nicht auch einen Blick in die Jukunft wersen würde. Leider lagern über dem Jukunfts= schicksal der deutschen Eisenindustrie gewisse dunkle Wolken, und ernste Sorgen erfüllen die leitenden Köpse. Es handelt sich um nichts Geringeres, als um die Sicher= stellung der künftige'n Rohstoffversorgung und damit um die Erhaltung unserer Eisen= und Wehrkraft. Unsere heimischen Eisenerzläger gehen nämlich in einem halben Jahrhundert der Erschöpfung entgegen, und damit schwindet die heimische Grundlage für diesen wichtigsten aller Industriezweige. Ein guter Friedensschluß kann diese Sorgen durch Angliederung kleiner Grenzstreisen wohl verscheuchen, allein es gilt auch die vielfach hemmende behördliche Überwachung und Iwangswirtschaft möglichst bald wieder zu beseitigen und durch Freiheit im



Granatenlager

Betriebe der deutschen Unternehmungslust und Arbeitsfreudigkeit wieder Tür und Tor zu öffnen.

Wer dieses Buch liest, wird über die deutsche Schwerindustrie anders denken lernen, als es oberflächliche Leute tun. Jedermann soll daher das Buch lesen, Alt und Jung, Hoch und Niedrig, Männer und Frauen. Unsere Lehrer und Erzieher werden ihren Wissensschat bereichern und können der heranwachsenden Jugend manchen wertvollen Aufschluß über die deutscheste der deutschen Industrien geben. Der Arbeiter braucht das Buch ebenso wie der Soldat an der Front. Gelehrte und Künstler sinden ebensoviel Anregung in der Schrift, wie Beamte sie als ein Buch zur schnellen Unterrichtung benutzen können. Alle sollen und müssen wissen, wofür wir kämpfen und leiden und was wir vom Siege erhossen.

# An den **Reichsverlag** Berlin = Zehlendorf = West, Grunewald = Allee 3 oder die Buchhandlung von hiermit wird zur sosortigen Lieferung (bezw. gleich nach Erschelnen) bestellt: Stück Dr. Reichert: "Aus Deutschlands Waffenschmiede" broschiert, satiniert Druck Mk. 2,50 u. 10 Pfg. Porto für das Stück: Mk. 2,60 Der Betrag ist unter Zurechnung der Unkosten nachzunehmen. Der Eingang des — mit Postan-

weisung — mit Postschedzahlkarte auf Postschedkonto Berlin NW7 21225 überwiesenen Betrages

Name, Stand, Wohnort, Postbestellanstalt, Straße, hausnummer, Stodwert, Datum alles recht deutlich, möglichst unter Beidrud eines

ift abzuwarten.



Deutsches Infanterieslugzeng, das vollkommen aus Metall gebant ist und einen gepauzerten Wotor hat. Die beutsche Technik, die auch auf dem Gebiet des Flugwosens im Wellkrieg hervorragende Leistungen zu verzeichnen hat, hal seit einiger Zeit Flugzenge fertiggestellt, die ganz aus Welall westellt bestehen und infolgebessen wesenkliche Vorzüge vor den überigen aufzuweisen haben.

ichen Reichsrats= und Landratsabgeordneten Galiziens und der Butowing sowie von Mitgliedern des Herrenhauses und ufrainischen Notfabel abgehalten wurde, fand bie Bildung des ufrainischen Nationalrates statt. Dieser forderte die Bereinigung aller ethnographisch ufrainischen Gebiete in Galizien, der Bufowina und Ungaru. — Der gleichzeitig in Agram tagende Nationalrat der Clowenen, Kroaten und Gerben fordert die Bereinigung des gefamten Bolles der Clowenen, Rroaten und Gerben auf deffen gefamten ethnographischen Webiet ohne Rücksicht auf irgendwelche provinzielle und staatliche Grenzen, in denen es heute lebt, in einem einheitlichen, vollkommen unabhängigen, auf den Grundfätzen der politischen und wirtschaft= lichen Demofratie eingerichteten Staat und lehnte den in der faifer= lichen Rundgebung vom 16. Oftober enthaltenen Plan ab. Die im Sigungsfaal des niederöfterreichischen Landtags zu Bien zusammengetretene deutsch-öfterreichische Rationalversammlung, die Gesamtheit aller deutschen Abgeordneten zum österreichischen Reichsrat, nahm in ihrer erften Sitzung unter frümischem Beifall einstimmig ben Antrag an, die Entschloffenheit des dentichen Bolfes auszusprechen, in Ofterreich feine fünftige ftaatliche Ordnung jelbst zu bestimmen, einen selbständigen deutsch= öfterreichischen Staat zu bilden und seine Begiehungen zu den anderen Nationen durch freie Bereinbarungen mit ihnen zu regeln. Der deutsch-öfterreichische Staat beausprucht (Bebiets= gewalt über das gange deutsche Siedlungsgebiet, insbesondere auch in den Sudetenländern, und wiedersett fich jeder Aueignung seitens auderen Nationen. Die Bersammlung beschloß die Bahl eines zwanziggliedrigen Bollzugsausschuffes mit dem Auftrag, Antrage über die Berfaffung des deutsch=öfterreichi= schen Staates zu unterbreiten, ferner die Wahl des Berfassungs= ausschnifes zur Ausarbeitung einer Wahlordnung für die Konftituante, die Wahl des Verfaffungsansichuffes zur Ausarbeitung der Anträge über die Neuordnung der inneren Berwaltung

fowie des Entwurfs einer Gemeindeordnung, die Wahl des Ernährungsausichuffes, des volkswirtschaftlichen Ausschuffes und des friegswirtschaftlichen Ansschusses. - Nach einer Züricher Drahtmelbung hat die frangöfische Regierung den Handelsvertrag mit England gefündigt. — Der frangösische Minister des Auswärtigen, Bichon, erkannte amtlich im Namen der Frangofischen Republif die vorläufige nationale Regierung des Landes der Tidjecho-Clowafen an, die fich am 26. September 1918 mit dem Sit in Paris fonftituiert hat. Mafarnt murde Prafident der vorläufigen Regierung und Finanzminifter. — Der ufrainische Gesandte in Cofia, Schulgin, wandte fich wegen ber Frage ber Bertretung ber Ufraine auf dem Friedenstongreß an Amerila. Er erhielt von Staatssefretar Lanfing die Antwort, daß die Bereinigten Staaten die Bertretung des gefamten Rußland erwarten, jedoch die Selbständigkeit der einzelnen Teile Rußlands nicht anerkennen.

21./22. Oftober. Nordöftlich von Kortrijt drang ber Teind mit Pangerwagen, südöftlich von Kortrijf mit ftarken Kräften gegen die deutschen Linien vor; er wurde überall verluftreich abgewiesen. Bürttembergische Regimenter entrijfen im Verein mit preußischen und bagrischen Bataillonen dem Feinde die Söhen öftlich von Bandy, zwischen Ballan und Creftres und nördlich von Falaise wieder und behanpteten fie gegen ftarte Wegenangriffe. Heftige Angriffe des Feindes nördlich von Deinze in Flandern wurden abgewiesen, füdlich der Stadt durch Gegenstoß westlich ber Strafe Deinze-Olfene zum Stehen gebracht. In erbittertem Kampf murden die Sohen bei Reiberg gegen vierfachen Unfturm bes Feindes gehalten. Unter ftartftem Artillerieeinfatz griff der Feind am frühen Morgen zwischen Terroit und Falaije jowie zwischen Olizy und Beaurepaire an, ohne mehr zu erringen als die Höhen westlich von Ballan. -Der Deutsche Reichstag begann die Beratung des Gesetzes über die Abanderung der Reichsverfaffung und die Stellvertretung



Auf stiller Wiesenflut. Rach einer künstlerischen Aufnahme von Euno Romroth.





# Das Haus "zum kleinen Sündenfall".

Roman von Toni Rothmund. (Fortsetzung.)

Der Quodlibetsball.

Endlich brach der große Tag an. Acht Tage fpäter als bei der übrigen Christenheit, srüh nm süns Uhr, beginnt die Baster Fastnacht. Sin Höllenlärm durchsbraust die Stadt, die Trommter wirbeln ihre ohrenbetänsbenden Märsche durch alle Straßen. In jedem Birtshaus gibt es Brennsupp' und Zwiebelwähen, überall dräugen sich die Menschen, um dieser Genüsse teilhaftig zu werden. So beginnt das Fest nun schon seit Jahrhunderten. Das ist der Morgenstreich, doch erst um zwei Uhr nachmittags bewegt sich der Festzug durch die Stadt.

In Cyriaks neuer Wohnung waren die Fenster so gelegen, daß man das ganze Treiben von oben betrachten konnte. Das war nicht so ganz nach Jselis Geschmack, aber sie konnte vorläusig nichts auderes tun, als sich mit Geduld in ihr Schickfal zu sinden, und mit Cyriak, der Mutter Ursula und ihren eigenen Eltern dort aus den Fenstern zu gucken. Als sie aber die ersten Trommelmärsche hörte und die ersten Masken sah, war es ihr, als siele alles Schwere der letzten Monate von ihr ab.

Sie bengte sich weit hinans und trank alles in sich hinein, was ihre durstigen Angen erfassen konnten. Da schwankten die riesengroßen Laternen vorüber, auf deren großen Flächen politische Begebenheiten des vergangenen Jahres von geschickten Malerhänden mit scharfer Satire dargestellt waren. Sin Reiter ritt jeder Gruppe voran, ihm folgten in prächtiger, gleicher Tracht die Mitglieder der Schnihelbank, schwenkten die roten oder gelben Zettel, auf denen in sangdaren Reimen der boshafte Basler Spottgeist die auf der Laterne dargestellten Anspielungen erlänterte.

Da kamen die Leckerlibäcker nud trugen einen riesensgrößen Mehlwurm, und priesen ihre "nahrhaften" echten Basler Leckerli. Die Mehger wurden auch nicht verschont und die Geheimnisse des Wurftkessels schanerlich ausgeklärt. Jedes Handwerk verspottete das andere, und die größte Beche mußte der Große Rat zahlen. Was immer im Lauf des Jahres im öffentlichen Leben Anlaß zu Aufregungen und Berdruß gegeben hatte, das wurde jest ans Licht gezerrt und weidlich verhöhnt und verlacht.

In zurückgeschlagenen Wagen saßen elegante Masten und warsen mit bunten Papierschnitzeln und Ueinen Drangen. Konsettiregen wirbelte wie bunter Sternschnee in der Luft, und die langen Papierschlangen spannen bunte Fäden von den Fenstern der Hüger auf die ausgelassene Menge hernuter. Die Faschingsluft kletterte daran hinauf und sprang in die Herzen der Juschauer.

Wie hatte das Kind aus der Rheingass' dort oben sitzen bleiben können? Gs saß und grübelte und strengte sich xxxv. 5. an, einen Vorwand zu finden, um seinen Hitern entrinnen zu können. Und als der Fidel unvorsichtigerweise
sagte, es sei schade, daß man die Zettel der Schnigelbänke
da oben nicht bekomme, erbot es sich eilsertig, hinnnter
zu springen und einige zu erobern, und ehe es jemand
hindern konnte, war es entwischt.

Drunten war erst die wahre Fastnacht! Da drängten, wogten und tangten die Masten ber Strafe. Gelbft die Allerärmsten hatten nicht zurückstehen wollen, sie kamen als "Blätzlimänner". Ihre Maske bestand ans unzähli= gen zungenförmig geschnittenen Stoffplätichen, die nebeneinander auf Sofe und Jacke genäht waren. Biele trugen die Rleidung der elfäsischen Banern, die auch leicht zu beschaffen war. Die Mädchen gingen in den verschollenen, farbenfrohen Bänerinnentrachten des Landes oder in bunten Phantasiekoftumen. Am hänsigsten waren die wunderschönen Baster Pierrots vertreten, in schweren Seidenstoffen, mit langen, seidenen Strümpfen und filber= nen Schnallen an den Schuhen. Gine blendendweiße, fteife Salstraufe und ein gesticktes Samtjäckchen gehörten ebenso zu dieser Maske, wie die kalkweiße oder vergoldete Satyrlarve mit der gebogenen Rafe und der schneeweißen Unwiderstehlich anziehend wirkten diese schmalen, goldenen Aristokratenköpse mit dem starren, gewinnenden Lächeln. Man konnte sich einbilden, die lieben3= würdigen alten Margnis der Roffokozeit seien aus ihren Schlöffern herabgestiegen, um sich ein wenig unter das Volk zu mischen — leutselig, herablassend und unendlich vornehm.

Das Jseli ließ sich treiben in bem Strom ber Mensschen, es vergaß sich ganz im Bundern und Schauen. Manchmal warf ihm jemand eine Handvoll Sternschnee ins Gesicht, dann lachte es nud schüttelte sich. Wenn eine neue Gruppe gegangen kam, da drängte es sich durch die Zuschauer in die vorderste Reihe und streckte seine Hand nach den bunten Zetteln aus.

Da sam ein Wagen gesahren, langsam und vornehm. Ein senersarbener Pierrot saß darinnen, der unaussörlich mit kleinen Drangen in die Feuster zielte, wo die hübsschen Mädschen saßen. Plötzlich, als seine Wlicke wieder über die Menschen stogen, stutzte er und ließ den Wagen halten. Sin großes Beilchensträußchen trug er an der Bruft und ging geradeswegs auf das Iseli zu. Sie hatte halb gedankenloß zugeschaut. Sie war so völlig verloren im Schauen, daß sie gar nicht mehr au sich selbst dachte und längst vergessen hatte, daß man sie in Cyriafs Wohsung mit den Zetteln erwartete. Zetz stand der rote Pierrot vor ihr und hob ihr Gesicht am Kinn in die Höhe.

Sie wollte ausweichen, aber die Angen hinter der Larve blickten so vertrant. "Wer bist du?" fragte sie halb ängst=

lich, und doch ihrer Sache schon gewiß.

"Kennst du mich nicht?" fragte der Rote, und gleich darauf sühlte sie sich umschlungen und gegen den Wagen geschoben. Und ehe sie es sich versah, war sie von zwei starken Armen umsäßt und hineingehoben. Da saß sie in einem Tanmel von Seligkeit. Denn das Kostim, das die Maske trug, war genan dem angepaßt, das sie selbst heute abend tragen wollte, und zum Übersluß verriet das verabredete Veilchenstränßchen hinlänglich, wer sich hinter dem Pierrot verbarg.

"Du bist aber keck!" sagte das Jseli lachend, und der Rote gab es aus, seine Stimme zu verstellen, und fragte: "Denkst du auch an hente abend, Rheinnixlein?"

"Freilich!" gab sie zurnct. "An nichts anderes bente

ich seit Wochen!"

Langfam rollte der Landauer weiter. Es war kein Mietwagen, man faß in schwellenden, stahlblauen Polsstern. Wie anders sah das Treiben von hier ans, als wenn man so mitten darin stand. Das Jseli lehnte sich in die Kissen zurück und war ganz große Dame. Pierrot warf nicht mehr mit Drangen, er guckte hinter der uns beweglichen Larve mit sehr glänzenden Angen auf das Iseli.

Diese Fahrt, diese einzige, herrliche Fahrt! Könnte man doch die eilenden Minnten anbinden, daß sie nicht so schnell, so gar zu schnell vergingen!

"Haft du Hunger? Wollen wir ins Café Baudi gehen?" Jeli schüttelte den Kopf, und ihre tanzenden Angen funkelten vor Lust. "Es ist viel schöner hier!"

"Warnın bist du benn gar nie mehr ins Café Bandi gekommen, Nigli?"

"Saft du mich dort gesneht?"

"Alle Tage!"

"Und weißt doch, wo ich wohne!"

"Freilich wohl. Aber dort wirst du von Drachen bewacht."

Sie lachte leichtherzig. "Ja, du haft nicht so unrecht!" Er legte ganz zart den Arm um sie, aber sie wehrte ihm, denn sie trug keine Larve. "Hente abend!" tröstete sie. "Und jest bring mich wieder zurück, aber nur bis an den Marktplat. Die brauchen nicht zu wissen, wo ich gewesen bin."

Er bettelte noch um ein Viertelftündehen, um fünf Minuten. Aber fie schüttelte lachend den Kopf.

Und als er nicht halten laffen wollte, öffnete fie felbst ben Schlag und sprang aus bem Wagen.

"Auf heute abend!" rief er ihr nach und sie nickte.

Alls sie daheim ankam, rosig, frendeglühend, mit strahslenden Angen, da mochte Cyriak ihr nichts über ihr langes Ausbleiben sagen, ja, er nahm sie sogar gegen ein uns gnädiges Gebrummel ihres Vaters in Schutz, zog sie wieder ans Fenster und war zufrieden, den Arm um ihren Leib legen zu dürsen.

Am Abend gingen Cyriak und Jjeli auf den Onodlibetsball. Der große Saal des Stadtkasinos war sestlich belenchtet, und vor dem Portal stand die gassende Menge, neidische, hungrige Blicke auf die aus den Wagen steigenden Masken wersend. Vor der Reiderablage trennten sie sich. Cyriak war schneller sertig als Jseli. Er hatte die Tracht eines vornehmen Vasler Bürgers aus alter Zeit angelegt. Über ein Vams aus braunem Leder siel ein Mantel aus königsblanem Sant, der aufs glücklichste verbeckte, was die Natur an ihm gesehlt hatte. Ungeduldig wartete er auf seine Brant. Sie hatte ihm nicht gesagt, welches Koskim sie anlegen werde, damit er eine Überraschung habe. Nun endlich trat sie heraus. Er bebte, als sie vor ihm stand. Nie hatte er sie so wunderschön, so seltsam gesehen. Die seurige Seide und der rötliche Ton ihres lockigen Haares schlugen in einen sonderbaren, heißen Farbenklang zusammen, so daß die schlauke, biegsame Gestalt einer tanzenden Flamme glich. Sie trng eine Halbmaske, die den Mund mit der lustigen, kleinen Zahnlücke freiließ. Hals und Arme waren nackt und blühten in Jugendfrische.

Unter Cyriafs verzehrenden Blicken wurde es dem Jeli ein wenig unbehaglich. Aber es beschwichtigte die anfsteigenden Bedenken rasch. "Mein ganzes Leben für Cyriak, drei Tage sür mich!" wiederholte es seise sein Sprüchlein und befahl seinem Gewissen Stillschweigen.

Und dann betraten fie den Saak

Licht janchzte ihnen entgegen, Musik rauschte auf — und schon sühlte sich Jseli von Cyriaks Seite gerissen. Selig slog sie dahin in den Armen des roten Pierrots, der sie einsach entsührte, weit, weit weg von dem versblüssten Cyriak. Und sie ließ sich sühren, wohin der Pierrot wollte. Was galt ihr jeht noch Cyriak? Hent abend geshörte sie dem anderen, dem Vornehmen! Wie er tanzte! Und süße, bestrickende Worte rannte er an ihrem Ohr.

Pierrot hatte wohl anfgemerkt, wer das Jseli hers geleitet hatte, denn daß es ohne Drachengefolgschaft kommen werde, war nicht wohl anzunehmen. Er richtete es also mit großer Geschicklichkeit so ein, daß sie nie in die Nähe des verlassenen Cyriak kamen. Aber einer grünen Gärtnerin und einigen goldgelben Pierrots raunte er zu, sie möchten sich des Patriziers im blanen Mantel ein wenig annehmen, es solle denn ihr Schaden nicht sein. Und von da an konnte sich der arme Cyriak dieser Gesellschaft kamn noch erwehren.

Jseli aber war wunschlos selig. Sie gab sich voll dem Augenblicke hin und kostete die Minuten wie nnerhört

herrliche Göttergeschenke.

Pierrot ließ Champagner kommen, den hatte sie noch nie getrunken. Alls sie die Perlen in dem Glase aufssteigen sah, frente sie sich wie ein Kind und trank arglos von dem Wein, als sei es kohlensaure Limonade. Dann aber begann sie die prickelnde Wirkung zu spüren und der Übermut ihrer achtzehn Jahre schünnte aus. Mauch willige Fran hatte Heinrich Minch in den Armen geshalten, keine war so märzstrisch, so urwüchsig und schlagssertig gewesen wie dies rheinische Kind mit dem Laches mund und den tanzenden Angen.

Und wieder flogen sie auf Walzerstügeln durch die klingenden Säle. Alle Erdenschwere, alle Renegedanken glitten von Jelis Schultern wie eine zu lang getragene

Bürde.

"Du haft den süßesten Mund, den ich kenne, Nixli," flüsterte Vierrot. "Wann läßt du ihn mir, deinen lustigen Mund? Ich weiß nur, wie er lachen und plandern kann, nicht wie er — küßt."

Und sie warf den Kopf zurick und lachte ihn an. "Alles mußt du ja nicht wissen, Pierrot!"

Die Stunden glitten dahin, wie fliehende, goldene Wellen. Niemand konnte sie halten. Irgendwo dahinten, weit, weit weg ergossen sie sich in ein dunkles, unbewegeliches Weer — nicht daran denken! Neue kamen gerollt, tanzten, glänzten auf im Licht — und verschwanden —

Eine Bühne war da im Saal aufgeschlagen, auf der von Zeit zu Zeit luftige Ansschinnigen dargeboten wurden. Jest stand sie Ieer. Dahinanf lockte Pierrot das Mädchen, um zu seinem Kusse zu kommen. "Es ist so heiß nuter der Larve, man muß sie manchmal abuehmen," sagte er arglistig und nahm die goldene Maske vom Gesicht. Da löste auch sie das Seidenband, das ihre Larve hielt, und aufatmend standen sie sich gegenüber und schanten sich in

die Angen. Lächelnd legte er den Arm um ihren Leib und hob das glühende Gesicht zu sich auf.

Da schling dem Jseli doch plötslich das Gewissen. Soweit wollte es nicht gehen, und es wandte sich hastig ab. "Laß, ich darf nicht —"

"Warum nicht, Schäfchen?"

"Ich bin verlobt!"

"Schlänglein!" stieß er hervor. "Mit dem einen spielst du und den anderen willst du heiraten!"

"Alber ich will ja gar nicht! Ich foll doch!" fagte das Afeli weinerlich.

"Du liebst ihn also nicht einmal? Warum fagst dn es ihm nicht? warnm machst dn dich nicht frei?"

"Ich kann nicht! Erwärde es nicht ers tragen!"

"Wer ift es

"Der, mit dem ich kam."

"Der Buckel? Und den willst du wirklich heis raten?" Münch war ernstlich entsetzt.

Das Jseli sah ratlos an. "Nein—ich weiß nicht. Ich bin ganz wirr und weiß mir nicht zu helsen. Meinethalben hat er den geleben Schnecken verkauft, an dem sein Herz hing..."

"Und besswegen willft du ihn heiraten? Du bift nicht gescheit! Wenn du nicht das Herz haft, ihm

An sagen — daß du ihn nicht willst, so werde ich es tun."

Das Stell mehrte erschrocken. Rein nehn ich muß

Das Jseli wehrte erschrocken. "Nein, nein, ich muß mein Wort halten! Was soll aus ihm soust werden nud was aus mir —"

"Was ans ihm wird, das schiert mich nicht. Und was aus dir wird, das weißt du seit hente, und ich weiß es lange, schon lange! Mein wirst du, mein, mein, mein!"

Und wisd riß er sie an sich, ihre Lippen, ihren Hals, ihre nacken Arme mit Knissen bedeckend. Dazwischen raunte er immer: "Dn Meine, dn Meine!"

Und des Jselis Blut rauschte ihm entgegen. Willeulos lag es in seinem Arm, duldete seine wilden Küsse, duldete seine kühnen Liebkofungen. Sie war sein, sie fühlte es, da half kein Wehren —

Plöklich standen die beiden engumschlungenen Menschen in blendendweißem Nampenlicht. Jemand hatte sich den With geleistet und den Vorhang aufgezogen, und ein jubelndes Beisallklatschen und Bravorusen erscholl im Saal. Das Iseli floh in die Kulissen hinein, Heinrich Münch aber hielt schnell seine Larve vors Gesicht und verbengte sich höslich nach allen Seiten, was nene Lachsalven hervorrief, und entfernte sich dann mit vielen Verbengungen von der Bühne.

Der Borhang siel und das Jseli stand blaß und verstört und weinte. Er hielt ihre Halbmaske in der Hand und tröstete sie. "Es ist doch Fastnacht, Nixsi, komm, sei gescheit! Es werden noch mehr Küsse geküßt werden heut abend!"

Und während er noch so tröstend und halb lachend vor ihr stand, schob sich auf einmal ein Mensch zwischen sie, und ein bleiches, wutverzerrtes Gesicht funkelte ihn au. Es war der betrogene Cyriak. Teusel nochmal, wo war denn die grüne Gärtnerin, wo war die Schutgarde, die er dem Trachen gegeben? Da kamen sie, aber zu spät, die vers

dammte Bande!

Cyriaf aber pactte das Afeli an der Hand und fagte mit heiserer Stimme: "Iseli, komm mit mir, wir gehen heim."

Das Jeli wäre ihm viels leicht gefolgt, aber die grüne Gärtnerin und die gelben Piers rots zogen den Cyriaf in den Saalzurück und tanzten einen wilden Reigen um ihn. Und alle fangen sie den alten Kins derreim:

Schned, Schned, fonum herans! —
Stred bein vierfach' Horner 'rans! —
Konnnen zwei mit
Steden, — Wollen
bich erichtreden int
Sommen zwei mit
Spießen, — Wollen
bich erichtehen —
Bumm!

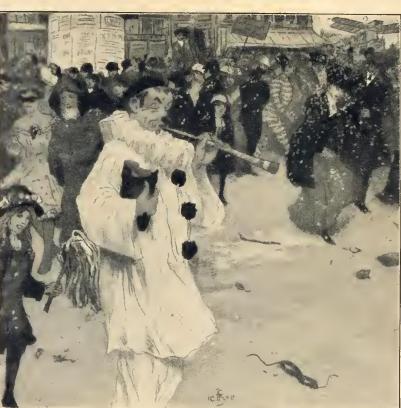

Mus entidymundenen Zeiten. Rach einer Rabierung von I. F. Gimon.

Bei dem Wort "Bumm" legten sie auf ihn an, als ob sie ihn schießen wollten. Silflos blickte Cyriak um sich. Aber immer mehr Masken umtanzten ihn, umsprangen ihn und sangen ihm das gransame Necklied in die Ohren. Das Jeli aber war nirgends zu sehen.

Cyriaf schling um sich. Er wußte nicht, was er tat. Er schrie. Er brüllte. Er benahm sich völlig ungebildet. Die allgemeine Entrüstung wandte sich gegen den Störensfried, der keinen Spaß verstehen konnte. Was wollte so einer überhaupt auf einem Maskenball? Der sollte doch daheim bleiben! Und er wurde von den ausgestellten Ordmungsorganen beim Kragen gepackt und vor die Tür gesetzt.

Das war sonst eigentlich nicht üblich — aber Ordnung nunß sein. Und zur Milderung ihres harten Amtes trugen die Sicherheitsbeamten auch Fastnachtsnasen auf ihren echten Volizeinasen.

Es ging schneller als ein Tranni.

Tanmelnd stürzte Cyriak in die kalte, neblige Nacht hinans. Seines Feindes Antlit aber hatte er doch gefehen und wußte, welcher vornehme Ränber ihm fein Glück gestohlen hatte.

Beinrich Münch hatte unterdeffen das bebende Mädchen in einen Nebenraum hinter der Bühne gezogen und fuchte es zu bernhigen, so gut es ging. Und das beste Mittel, meinte er, seien Küffe. Aber Jelis Lippen waren eiskalt, und fie zitterte.

"Laß mich nach Hause gehen, Heini, das Fest ift aus,"

flüsterte sie.

"Nein, das Fest fängt erst an. Ich habe dich von dem Drachen befreit, deinem buckligen Bräntigam. Dafür mußt du mir ewig bantbar fein."

Gine Ahnung dämmerte plötzlich in dem Ifeli auf, daß er recht habe, daß zwischen ihr und Enriak alles aus fei nach dem, was heute geschehen war. Darüber kam

er nie weg. Rie.

Gine Zentuerlast fiel ihr vom Herzen. Sie hätte sich die Befreiung anders gewünscht, um Cyriaks willen. Aber fie war frei! Mochte fich ihr ferneres Leben geftalten wie es wolle, sie war von Cyriat befreit. Sie brauchte seine Liebkosungen nicht mehr zu bulben, vor denen sie geschandert hatte!

Eine jauchzende Freude stieg in ihr auf. "Laß uns tanzen, Heini!" Und fie riß sich aus seinen umklammern=

den Armen und zog ihn in den Saal hinunter.

Die Geigen jauchzten, die Menschen jubelten. Die Ruffe waren so häufig wie das Anallen der Seftpfropfen.

Und bis in den roten Morgen tanzte das Ifeli aus der Rheingaff' mit Beinrich Münch, dem jüngften Sproffen der reichen Münchs aus dem Münchenhof.

### Katenjammer.

Cyriak war heimgegangen und hatte fich die bunten Fegen vom Leibe geriffen. Wie ein zehrendes Neffusgewand brannten sie ihn. Rastlos irrte er durch die Straßen der toll gewordenen Stadt, maßlose Wut und grenzenlose Berachtung im Herzen. Was er für sein Höchstes und Heiligstes gehalten hatte, das hatte ihm der andere aus den Bänden genommen als ein Spielzeng für die Fastnacht. Die hatte das Ifeli ihn aus freien Stücken gekußt. Gewehrt hatte fie fich unter seinen Liebkofungen. Dem anderen fiel sie zu wie eine reife Frucht, den anderen liebte fie!

Ihn hatte sie wohl nie geliebt. Lange schon war sie falsch gegen ihn. Das gleiche Kostim, das die beiden trugen, verriet, daß sie sich schon vor langer Zeit verabredet

Im granenden Morgenlicht blieb er vor einem großen Schaufenster stehen, das man vergessen hatte, zu verhängen. Es sunkelte darin von feingeschliffenem Glas und Kristall= waren. Er schante aber nicht nach den blinkenden Ge= fäßen, er blickte nur auf sein eigenes Spiegelbild. Gine verwachsene Gestalt, ein fahles Gesicht, ans dem zwei blammränderte Angen glühten, sah ihm daraus entgegen. Das war Cyriaf Wurz, der Marr, der an des Jelis Liebe geglaubt, der den gelben Schnecken verkauft hatte, einem leichtfinnigen Mädel zulieb!

Den gelben Schnecken! Gin trocenes Bürgen ftieg in ihm auf. Und gleichzeitig hörte er die höhnenden Stimmen das Lied auftimmen: "Schneck, Schneck, fomm herans!"

Es siel ihm ein, wie er dem Jeli einmal die Geschichte von der bofen Fastnacht erzählt hatte, um die in Bafel foviel Blut und Tränen gefloffen waren. Für ihn war hener anch eine bose Fastnacht gewesen, an der er sein Leben lang zu verdanen hatte!

Alls es noch heller ward, befand fich Cyriaf in dem St. Albangraben vor dem Münchhof. Er wußte faum, wie er hierhergekommen war. Er stand gegen die Mauer des gegenüberliegenden Hauses gelehnt und faßte den Münchhof sest ins Ange. Es konnte ja fein, daß sein Feind schon lange daheim war und träumte.

Vielleicht hielt er das Ifeli im Arm.

Da tam ein Wagen die menschenleere Straße herauf= gerollt und hielt vor der Tür des Münchhofs. Cyriak sprang herzu und riß den Schlag auf. Iseli war nicht drinnen, wohl aber trat mit etwas schwankenden Schritten der seuerrote Pierrot auf die Straße. Cyriaf schloß den Wagen, während der Rote in seinen Taschen nach einem Geldstück suchte, um den Rutscher abzulohnen. Enriak stand neben ihm, als müsse es so sein, als der Rote das schwere, kunstvolle, schmiedeeiserne Tor aufschloß, und trat mit ihm in den steingepflasterten Sof, der zwischen dem Tor und dem Hauptgebände lag. Jeht erft schien Pierrot feinen Begleiter zu bemerken. Er drehte fich nach ihm um, wandte ihm sein liebenswürdiges, vergoldetes Beficht zu, bückte sich und fragte ihn, wie man die kleinen, verlaufenen Kinder fragt: "Wem gehörst?"

"Ich bin nur der Schneck, Schneck komm heraus," fagte Cyriak, und feine Stimme klang heifer vor But.

"Ach, das Schreiberlein, mit dem das Jieli —"

"Ja, der!" fiel ihm Cyriaf ins Wort.

"Rommen zwei mit Stecken, wollen mich erschrecken —" jammerte die Fiftelstimme spottend hinter der goldenen Larve hervor.

"Nehmt Ener falfches Gesicht ab, Fürsprech Münch, hier ist feine Fastnacht mehr!" fagte Cyriak.

"Fastnacht ist noch bis Mittwochabend," erwiderte der Rote, "und was Ihr hier überhaupt wollt, ist mir unklar."

"Ich will mit Euch über das Mädchen sprechen, dem Ihr das Leben verpfuschen wollt," sagte Cyriaf mit tiesem Erust.

Der Mann in der Larve wiegte bedauernd den Ropf, fo daß das Böpfchen feiner weißen Pernicke mitleidig bin und her schwankte. "Das wird langweilig und hier ift es falt," sagte er. "Kommt mit mir."

Sie gingen links über den Hof auf die Stallungen zu, die dort lagen. Niemand war da. (Fortsetzung folgt.)

Deine kleinen, schmalen Füße, die vordem gingen wie von unsichtbaren Schwingen getragen, schweiten nun schwer, als wären sie bleibeschlagen.— Sie haben ja deine ganze Verzweislung zu tragen...
Deine Llugen, die früher so frühlingslicht lachten in deinem liebeverklärten Gesicht,

Deine Lugen, die früher so frühlingslicht lachten in deinem liebeverklärten Gesicht,

Tritz Kudnig.



Die Amazonenschlacht. Rach einem Gemalbe von Rubens.

# Rriegerische Frauen und weibliche Rriegervölker.

Von Professor Dr. R. Stübe. (Sierzu seche Albbildungen.)

er Gedauke, auch weibliche Truppen aufzustellen, ist im Welkfriege mehrsach hervorgetreten, zur Tatsache ist er, begünstigt von Kerenskij, in Rußland geworden, au dessen Umwälzungen Frauen stets mit leidenschaftlicher Energie teilgenommen haben.

In der Tat ist dort ein weibliches Bataillon guftande gekommen, das auch einigemal an Kämpsen teilgenommen hat, jedoch fofort vernichtet oder zerstreut worden ist. So bedentungslos diese weibliche Truppe an sich ist, fo be= merkenswert ift sie als eine Erscheinung, die an ähnliche Vorkommniffe primitiver Kultur und älterer Zeit erinnert. Einzelne Fälle, in denen sich Frauen als Kriegerinnen bewährt haben, find bis in die jungfte Beit nicht felten. Der bekannteste Name ist wohl Leonore Prochaska, die verkleidet ins Lükowsche Freikorps trat, das noch zwei weibliche Mittampfer in feinen Reihen fah, Unna Lühring und eine Unger. Im Regiment Kolberg focht "das Mädschen von Friedland", Friederike Krüger, die bei Dennewitz verwundet wurde und bei Ligny mitkampfte. Sie gewann nicht nur mehrere Orden, sondern wurde fogar zum Unteroffizier befördert. Ruhmvoll war auch die militärische Lanfbahn der Regala Engel, die mit ihrem Gatten den ruffischen Feldzug mitmachte und auf französischer Seite bei Anerstädt, Kultust und Ensan socht. Schwer verwundet lag sie dann in Paris, wo Friedrich Wilhelm III. ihr einen Befuch abstattete.

Neben diefen Einzelfällen sind auch ganze weibliche Truppen noch in der neueren Geschichte aufgetreten. Die Absicht, folche zu bilden, trat mehrfach 1813 hervor; so

hat Rozebue den Vorschlag einer sogenannten "weißen Legion" gemacht. Im Rampf Spaniens gegen Napoleon I. entstanden 1809 bei der Verteidigung von Gerona zwei Rompagnien ans Franen, die zwar nicht kampften, aber Munition herbeitrugen und Verwundete fortschafften. Dabei haben viele den Heldentod gefunden. Alls Karl der Kühne von Burgnud 1472 Befançon angriff, murde Jeanne Sachette die Retterin der Stadt, die fie an der Spitze von Franen und Mädchen entschloffen verteidigte. Ahnlich war die Verteidigung von San Bonifacio auf Korsika (1420) gegen den Angriff der Spanier unter Alfons von Kaftilien. Alls die Spanier die Mauern der Stadt mit Leitern zu erfteigen begannen, leitete Margarete Bobia die Verteidigung. Unterstütt von Franen ließ fie die Leitern durch Steinblocke zerschmettern, mahrend andere kochendes Waffer, Öl und Bech auf die Angreifer goffen und in Rüftungen auf der Maner ftanden, um die Zahl der Verteidiger größer erscheinen zu laffen.

Ju der neueren Zeit sind solche weibliche Truppen unr vorübergehende Erscheinungen. Sie sind erklärlich durch die starte seelische Erregung. Die Gesahr weckt solche absuormen Anherungen des Willens. Als eine ständige Erscheinung dagegen lernen wir weibliche Truppen gar nicht selten dei Völkern primitiver Kultur kennen. Mehrmals stießen die Europäer dei der Entdeckung Amerikas auf weibliche Krieger. Kolumbus selbst berichtet, er habe dei seiner Landung in Santa Eroce ein Boot getroffen, das mit Frauen besetht gewesen sei, die sich wie Männer gegen die Spanier verteidigt hätten. Ziemlich dunkel ist der

22



Das einstige rufstiche Krauenbataillon vor seinem Ausmarsch an die Kront: Besichingung durch General Polovyew, den einstigen Stadtsommandanten von Petersdurg. Neben General Polovyew die Bataillonsführerin Frau Botscharema, die Witwe eines sibirischen Schächtermeisters. (Nach "E'Jlustration".)

am Thermodon. So viele sie lebeudig gefangen nahmen, führten sie auf drei Schiffen mit sich. Auf der See aber töteten die Amazonen die Männer. Da sie sich aber auf Seefahrt nicht verstanden, so wurden sie verschlagen und landeten am See Maeotis im Stylhenlande, dem jezigen Usowschen Meer. Auf Pferden, die sie am Strande sanden, durchzogen sie das Land, wobei es zu Kämpsen mit den Stythen kam. Als diese an Grschlagenen erkannten, daß es Franen waren, beschloß man, sie nicht zu töten.

Man sandte die jüngsten Männer aus, die sich damit begnügten, ein Lager in der Nähe der Amazonen aufzusschlagen. Griffen diese an, so flohen sie. Schließlich erstärten die Männer den Feindinnen: "Ench nehmen wir zu Franen und keine anderen." Diese verhielten sich nach einigem Zögern nicht ablehnend, erklärten aber: "Bir werden wohl mit enren Müttern und Schwestern nicht leben können, denn wir haben nicht die gleichen Sitten wie jene: wir führen Bogen und Speer und wir reiten.



Englische Frauen als Braftwagenführerinnen bei ben Lufttruppen. (Aus "The Sphere".)

Weibliche Alrbeit verstehen wir nicht. Geht aber zu euren Eltern, holt euer Besitzun und laßt uns gemeinsam bavonziehen." So wanderten fie über den Don. Dort wohnten fie noch zu Berodots Zeit. Daher hatten die Frauen der Sarmaten zu jener Zeit noch ihre alten Sitten, fie jagten zu Pferde mit oder ohne Männer, zogen in den Krieg und trugen dieselbe Rleidung wie die Männer.

Den letten Ausklang der antiken Amazonen= sage finden wir in der "Geschichte der Gothen" (Rap. 49-57) des Jor= danes, der um 550 n. Chr. schrieb. Er verbindet die Amazonen mit der Vorgeschichte der Gothen am

Schwarzen Meer und berichtet von großen Eroberungs= zügen der Frauen durch Kleinasien und Syrien unter

Führung ihrer Königin Marpesia.

Suchen wir nach dem Kern diefer Sagen, fo finden wir einen Anhalt in der Geschichte des älteren Apros, bes Begründers des Perferreichs, der im Jahre 529 im Kampf gegen die Massagetenkönigin Tompris den Tod sand. Die Massageten aber sind ein stythisches Volk, mit benen die Amazonen oft in Verbindung fteben. Gine Amazone, die Thalestris, foll Alexander den Großen aufgesucht haben. Es ist möglich, daß die Fürstin eines barbarischen Nomadenstammes bei ihm gewesen ist und daß ihr Erscheinen die uralte Amazonensage wieder geweckt hat. Bis zum Tode Alexanders soll sogar ein



Die Umazone. Nach einer Plaftit von Professor Frang v. Stud. D

Amazonenreich nördlich vom Schwarzen Meer beftanden haben.

Zumeift find Amazonen für ein rein mythisches Bebilde gehalten. Und doch weisen die Tatsachen der Ethnographie darauf hin, daß fich in diefen fagen= haften Berichten ein ge= schichtlicher Kern bergen tann. Sondern wir die zweifello3 dichterischen Züge aus, fo wird von den Amazonen eigentlich nichts berichtet, wozu wir teine Parallelen bei primi= tiven Bölfern fanden. Daß es friegführende Frauen gegeben hat, kann nach den Tatsachen, die uns die Völkerkunde gibt, nicht zweiselhaft sein. In der Sage tritt häufig der Bug auf, daß die Männer in

diesem Staat entweder gang sehlen oder eine gang untergeordnete Stellung einnehmen. Auch hier hat die Sage wohl an einen uralten und weitverbreiteten Rechtszuftand angeknüpft, an die Zeit, da die menschliche Gesellschaft nach dem "Mutterrecht" geordnet war, d. h. wo Familie und Gesellschaft wesentlich von der Fran geleitet wurden. Mit diesen alten Rechtsverhältniffen scheint die Amazonen= sage die vereinzelte, sehr altertümliche Erscheinung von friegführenden Frauen verschmolzen zu haben. Für das geschichtliche Dasein der Amazonen spricht auch die Tatsache, daß ihre Wohnsitze von der Sage nicht in ein sernes Märchenland verlegt werden, sondern in ein Gebiet, das wohl Barbarenland, den Griechen aber fehr gut bekannt war, nämlich in die Ruftenlander am Schwarzen Meer.

3twei Gedichte.
Großstadt. Bon Cornelia Kopp.

Das, was mus selfelt, ist ein Etücken Land, Oas friedvoll dem glutenden Albend sich seines Flusses Flusses Band, Oer schmeichelnd umblichte User träutt.
Das, was mus selfelt, ist der Scholle Ruch, Ost stiedsen dem der Gedicken Sand, Oer schmeichelnd umblichte User träutt.
Das, was mus selfelt, ist der Scholle Ruch, Ost Gloeke. Bon Leutnant der Mondmacht Schweigen.

The Gloeke Bon Leutnant deine Seiner Gestüren, Ostif deinen tseinen Bogel singen.
Sät der Nedel geisterndes Weben im Bruch, Oster Sanden weiten Unendlichteit Lebendesighende Gebärde, Ost der Gebüte, Ost Gloekendesighende Gebärde, Ost Gl



# Die Rühe des kleinen Mannes.

Von Dr. Allexander Sokolowsky. (Hierzu vier Abbildungen.)



Der Krieg ist in mancher Hinsicht ein Lehrmeister geworden! Er zwingt die Menfchen, fich in die Berhältniffe der Gegenwart zu schicken, wie es nur irgend geht. Durch den Schwund und die Streckung zahlreicher Nahrungs= und Genußmittel wird die Menfchheit ge= zwungen, sich nach Ersagmitteln umzusehen. Während vor dem Krieg bas Ausland mit feinen zahllofen Erzeugnissen die Nahrungsproduktion unserer Beimat ergänzte und erfette, sind wir heute angewiesen, und so gut es irgend geht mit Ersagmitteln zu behelfen ober auf Möglichkeiten zu sinnen, die und das Fehlende nicht vermiffen laffen. Während man vorher in der Bedürfnisfrage den Bedarf durch fremdländische Erzenquiffe beckte, ist man heute gezwungen, die heimische Produktion in ausgiebiger Beife zur Benutzung heranzuziehen. Diefes "Befinnen auf die Heimat" hat in den Kriegsjahren schon manche Früchte getragen. Industrie und Gewerbe haben dadurch manche wichtige Förderung erhalten. Gbenfo haben da= durch Gartenbau und Landwirtschaft Vorteile gehabt. Während in landwirtschaftlicher Hinsicht in früheren Jahren fich das Beftreben geltend machte, durch Bereinigung von Liegenschaften Großgrundbefit zu fchaffen, läßt sich heute das Vorhaben erkennen, Kleingrundbesit zu erlangen, um durch Erzeugung von gärtnerischen und landwirtschaftlichen Produkten die Bedürfniffe des täg= lichen Lebens durch eigene Herstellung zu erlangen. Das gilt nicht nur von pflanzlichen, sondern auch von tieri= schen Erzeugnissen. Durch diese zeitgemäße Forderung ist die Kleintierhaltung und Zucht zu Ehren gekommen.

Ein für die Volksernährung außerordentlich wichtiges Nahrungsmittel ist die Milch. Welche Nachteile eine erschwerte Milchbeschaffung verurfacht, hat der Arieg in überzengender Weise bewiesen. Die Milchversorgung, namentlich der Großstädte, stellt au das Großmilchvieh, das Nind, derartig große Ansorderungen, daß sich zeitz und stellenweise die größten Schwierigkeiten ergeben, den Ansprüchen gerecht zu werden. Es hat sich daher die Notwendigkeit erwiesen, die Haltung und Zucht des Aleinmilchviehs mit allen Mitteln zu fördern, um durch Erzgänzung und Ersah der Kuhmilch durch Ziegenmilch das täglich angesorderte Quantum Milch zu beschaffen. Die Kleintierzucht, insbesondere die Ziegenzucht, nun daher

in ausgiebiger Beise gefordert werden. Die lettere erfreute fich in Deutschland lange nicht genng ber ihr gebührenden Beachtung. Man kann ruhig fagen, fie ift in mancher hinsicht direkt vernachlässigt worden. Daher tommt es, daß die Nuteigenschaften der Ziege noch heutiges= tags nicht den Ansprüchen genügen, die an ein volks= tümliches Haustier gestellt werden. Das erstreckt sich in erster Linie auf die Milchnutzung. Die Erweiterung der Rutungseigenschaften der Ziege erftreckt fich nach Bödeter in erster Linie auf ein über bas ganze Jahr verteiltes, anftatt jest einheitliches, Ablammen und damit erft eine gesicherte Milchnutung, auf eine nachdrücklichere Betonung der Fleifchnutung und fchließlich auf eine Benutung von Ziegen vor Kleinfuhrwerken. Die neuzeit= liche Ziegenzucht hat daher nicht nur die volkswirtschaft= lich wichtige Aufgabe, für die Verbreitung ber Ziege als "Auh des tleinen Mannes" zu forgen, fondern es stehen ihr noch hohe und nicht minder wertvolle Ziele offen, die auf eine Bebung der Ziegenzucht als folche hinaus= lanfen.

Für den Kleinbesitzer ift die Ziege als Milchlieferantin geradezu nuentbehrlich und unersetzlich. Das gilt befonders für folche Familien, die weitab von bauerlichen Behöften ober an der äußersten Stadtgrenze wohnen, fo daß eine anderweitige Milchbeschaffung auf große Schwierigfeit stößt. Alls folche wären Bahnwärter und zahlreiche Arbeiter zu nennen. Biele Landbewohner [können fich die Haltung einer Ruh nicht leisten, haben aber immer Raum und Futter für etliche Ziegen. Alls folche seien Pfarrer, Lehrer, Forftleute und andere Beamte aufgeführt. Namentlich follten aber Familien mit milchbedurftigen Kindern sich mit Ziegenhaltung abgeben, da die Ziegen= milch einen hohen Nährwert hat. Da der kleinere oder kleine Hansstand nicht viel Futterabfälle abwirft und ber befchräntte Bodenbesit auch nur wenig Futterertrag liefert, tann fich der Aleinbesiger nur einzelne oder wenige Ziegen halten. Dabei ist die Auswahl der Raffe ziemlich.gleich= gültig. Es tommt nur darauf an, daß die betreffende Biege viel und gute Milch liefert. Befonderer Beliebtheit erfreuen sich die weißen Saanenziegen, die urfprünglich aus der Schweiz stammen, seit einer Reihe von Jahren aber bereits in mehreren Schlägen in unserer Beimat ge=



weiße hornlose, kurzhaarige Saanenziege beutscher Jucht. D



Weißer hornlofer, turghaariger Saanenziegenbod beutscher Bucht.





Links: Weißes Lamm. Rechts: 6 Monate altes Lamm, Wilftermarichfchlag.

22

züchtet werden. Man gibt im allgemeinen den hornlosen Schlägen den Vorzug, da diese saufteren Naturells sind und sich ungefährdeter melken lassen. Die Schweizer Saanenziege erreicht eine Höhe von 90 cm und ein Gewicht von 80 kg. Unter den sarbigen Ziegenschlägen sind die Toggenburger und die Guggisberger Ziege besonders hervorzuheben. Aus buntsarbigem Schweizerblut ist die einheimische Schwarzwaldziege hervorzegangen. Die Bestandteile der Ziegenmilch sind nach Fleischmann im Durchschnitt 86,53 Proz. Wasser, 4,8 bis 7,5 Fett, 3,8 Sieweiß, 1,2 Käselstoff, 4 Milchzucker, 0,7 Proz. Mineralsstoffe. Ze nach der Fütterung, Melkzeit und Pflegeschwankt der Gehalt an Fett und Käsestoff. Ziegensmilch hat einen hohen Gehalt an leichtverdaulichen Nährstoffen und empsiehlt sich daher besonders zur Ernährung von Kindern, Blutarmen, Bleichsüchtigen, Kranken und Kenesenden.

Eine gute Ziege gibt durchschnittlich 600 bis 800 Liter Milch während der Melkzeit, die nach der Geburt des Lammes bis zur wiedereintretenden Brunft oder Trächtigfeit sich erstreckt. Der Milchertrag ist nach dem Lammen am größten und kann dann 3 bis 5 Liter täglich betragen. Schließlich sei noch erwähnt, daß die Ziege verhältnismäßig wenig Krankheiten unterworsen ist und namentlich nicht zur Tuberkulose neigt. Auch zur Buttergewinnung eignet sich Ziegenmilch gut, nicht minder zur Käsebereitung. Der Berwertung des Ziegenseissches steht in manchen Gegenden unserer Heimat, so in Nordbeutschland, ein Vorurteil eutgegen. Ziegenlammsleisch zeichnet sich durch besondere Zartheit und guten Geschmack aus.

Für die Gartenwirtschaft eignet sich der Ziegendünger ausgezeichnet, sein Düngerwert ist sechsmal so groß wie der von Anhmist.

Zur weiteren Ausuntung empfiehlt es sich, die Ziege weit stärker als bisher zum Ziehen von Kleinfuhrwerken heranzuziehen. Zu diesem Zwecke kommen nur kastrierte Böcke zur Verwendung.

Bisher hatte man nur einseitig auf die Ziege als "Anh des kleinen Mannes" das Ange gerichtet. Unsere deutsche Tierzucht bietet uns aber noch ein Haustier, das sich ebensalls ausgezeichnet als Milchlieserant sür Kleins bester eignet. Es ift das Milchschas. Die Nutungseigenschaften dieses Schases sind dreisacher Art: Fleisch, Wolle und Milch. Die Milchschase gehören zu den Marschsoder Tieslaudschasen. Unter den deutschen Schlägen sind das ostsreissischen und das mit ihm nahe verwandte Wilstermarschschaf die bekanntesten. Besonders werden die ersteren ihrer Milchergiebigkeit wegen gerühmt. Die Milchmenge,

die ein Schaf im Jahre liefert, schwankt zwischen 300 bis 700 Litern mit Ausschluß ber mahrend der Sangezeit von 4 bis 6 Wochen von den Lämmern verzehrten Milch. Durchschnittlich werden täglich 2 Liter Milch erzielt, in der Hauptlaktationszeit steigt der Ertrag auf 5 Liter täglich. Die Schasmilch ist von gelblichweißer Farbe. Sie hat nach König im Mittel von 15 Analyfen 17,02 Proz. Trockenfubstanz, 6,52 Protein, 6,14 Fett, 4,71 Milchzucker und 0,67 Proz. Salze. Zum Unterschied von der Ruhmilch hat fie mehr Trockensubstanz und Milchzucker. Bur Butter= bereitung eignet sie sich weniger, da sie schwer aufrahmt und weich und wenig haltbar ift. In Oftsriegland wird aus 17 bis 20 Liter Sahne 1 kg Butter gewonnen. Die Rafebereitung von Schafmilch wird namentlich in Frantreich (Roquefort und Avenron), Dber- und Subitalien, ben Niederlanden, Mähren, Galigien, Siebenburgen fowie in Oftfriestand betrieben. In Roquefort wird die jum Berinnen gebrachte Schafmilch mit von einer fpegifischen Schimmelforte bewachsenem Brot vermischt. Der damit hergestellte Schafkäse reift dann in 30 bis 40 Tagen in Felfenhöhlen.

Die Mischschafe liefern ferner bei einmaliger Schur 4 bis 5 kg ungewaschene Wolle, die sehr danerhast ist. Bei Böcken werden bis 7 kg Wolle erzielt.

Bon ganz befonderer Wichtigkeit für den wirtschaftlichen Wert diefer Schafrassen ist es aber, daß sie sast
daß ganze Jahr auf der Weide sind und nur au kälteren
Wintertagen in den Stall genommen werden. Sie sind
demnach sehr abgehärtet und gesund, so daß sie sich lauge
ausunzen lassen. Auch sind sie sehr genügsam und auspruchlos in der Haltung. Das Wilstermarschschaf ist besonders auch als Fleischter zu werten. Insolge der
billigen Durchwinterung hat sich die Zucht dieser Schase
während des Krieges ungewöhnlich lohnend erwiesen.
Die Wilstermarschschafe werden nur bei sehr tiesem Schnee
des Nachts in einem Schuppen oder katten Stall untergebracht. Sie erhalten dann neben gutem Hen oder Stroh
von Hülfensrüchten etwas Krastsuter.

Diese Schafrassen eignen sich zwar nicht für alle Gebiete unseres deutschen Baterlandes, es gibt aber viele Gegenden, in denen sie gut sortkommen würden. Da die Milchschase auch in einzelnen oder wenigen Exemplaren gehalten werden, sind sie zur Haltung für Kleinbesitzer ebensalls gut zu empsehlen. Es liegt in diesen gesunden Schafrassen ein noch viel zu wenig gehobener Schat, den anszunutzen jetzt in der Kriegszeit besondere Gelegenheit wäre, zumal es sich um bodenständige, heimische Hausetiere handelt.



# Die Grenzen des Naturerkennens.

3um 100. Geburtstag du Bois-Reymonds. Bon Wilhelm Bölsche.



Als Kind habe ich's einmal erlebt, daß in der großen Bibliothek meines Vaters ein allzu start belastetes Regal zufammenbrach und meine Schwester und mich unter einer Bücherlawine verschüttete. Seitbem plagt mich bis= weilen ein Alptraum mit folchem literarischen Erdrückt= werden, aber auch im Wachen reifer Jahre hat sich mir gelegentlich ein Bild barans geftaltet: Die Menfchheit der Inkunft, begraben unter ihrer eigenen Wiffenslaft! Unfere Bibliotheken wachfen und wachsen — wohin soll das führen? In ein paar hundert Jahren werden unfere Beitungen und Bücher, alle forgsam aufbewahrt, ansangen eine geologische Schicht um die Erde zu bilden. Inzwifchen bleibt der Troft, daß doch diefes Wiffen sich durch eine innere Selbstregulierung auch wieder vereinfache: vom ftarten Dichter dauert nur ein Bandchen, von endloser Forschung eine Formel. Das Leben ganzer großer Menschen aber friecht gulett in bas fleine Sputteufelchen irgendeines geflügelten Worts. Im "Zeppelin" ist und schon Perfon und Sache eins, der alte Darwin wird mehr und mehr "der mit dem Affen" - nun und er, der am 7. November dieses Jahres seinen hundertsten Beburtstag feiern würde, lebt uns fort in dem kleinen und boch auch in anderem Sinne schickfalsschweren Wörtchen Ignorabimus ("nie werden wir's wiffen!").

Emil du Bois-Reymond, der typische Berliner, in Berlin geboren und gestorben, Berlin erzogen, Berlin etwas geworden, in Berlin junger Draufgänger seines Fachs und alter repräsentativer Chrengreis mit Charakterstopf und doch im Spreewasser mit dem bekannten Nixens

tropfen seines französischen Namens getauft - er hat auch für das wirkliche "Wiffen" reichlich viel getan. In ihm verknüpfte sich fast vor= gängerlos die bamals junge "Wiffenschaft vom Leben" (Physiologie) mit dem aller= jüngsten und doch bald fo Gleftrigi= bahnbrechenden tätszweig der Phyfil. Aber diefe ihrer Beit gläuzenden, wenn auch stofflich engen Fachsachen sind hente längst eingegangen in den großen Strom des Wiffens felbft, wie eine einzelne elettrische Welle sich verliert im un= gehenren Ret. Mit bem Nichtwiffenkönnen dagegen hat es nach wie vor feine befondere Bewandtnis.

Es war im Jahre 1872, auf der Naturforscherversfammlung zu Leipzig. Diese Versammlungen deutscher Naturforscher und Arzte waren einst von Lorenz Oken begründet worden als eine Art großen Kaffeelränzchens zum perfönlichen Kennenslernen. Aber wie der Kaffee stärkeren Geträuken wich, so hatte sich gelegentlich doch

auch immer wieder etwas geiftig Robufteres in die Krängchen eingefchmuggelt: große Beerschanen gewandterer Redner über die naturwisseuschaftlichen Grundfragen, Grundzwecke, Grundaussichten. Der damals faum an der Alltersschwelle blühende, so selbstbewußte wie wirklich selbstkräftige du Bois aber war mehr als folcher bloß "gewandtere". Wenn die meisten feines Bunftvolkes alles eher besaßen als höheres Rednertalent, so beherrschte dieser breitschultrige, furzhalfige Recke mit dem Lockenkopf, halb brüllender Löwe, halb weltgewandter Satyr im Frack, sogar die kleinsten Tricks des gedrillten Gerrn Hofpredigers, wozu als mehr kam, daß er feine Reden wirklich bis ins Afthetische ausfeilte. Selbst wo feine Ideen heute verblaßt sind, ift es immer noch ein Feinfcmeckergenuß, wegen diefer Runftform in den Banden feiner Reden gu blättern. Damals, im Vortrag von 1872, follte aber die schöne Form einem nicht minder gewichtigen Gedanken gelten.

Ein geradezu ungeheures Bild rollt Du Bois unter dem Titel "Über die Greuzen des Naturerkennens" auf. Seit hundert Jahren war jetzt der Naturforscher in der Kulturmenschheit herausgestiegen als ein Meteor von strahlender Pracht. Gerade bei uns in Deutschland schien das alte Volk der Dichter durch ein anderes, fast noch stärkeres der Forscher und der Techniker abgelöst zu werden. Das aber wird jetzt in unfaßbare Fernen noch gesteigert gedacht. Denken Sie sich, meine Herren, eine Natursorscherzgeneration, die geradezu die Weltsormel gesunden hätte. Alles Geschehen, "alle Wirkenskraft und Samen" ist ihr

zu einer einigen Rechung geworben, einer Mechanif der Atome, an benen fie leichtfüßig auf und ab läuft, ob fie nun um die Erde gehe ober Siringweiten um= faffe. Gin folder Welten= rechner fähe Inkunft und Bergangenheit in eins. Das mathematische Zeichen der Unendlichteit, in feine Weltformel eingestellt, enthillte ihm rückwärts das Chaos des erften Schöpfungemor= gens ober vorwärts vielleicht den schanrigen Bärme= tod der stillstehenden Weltarbeit.

Und doch! Zu diesem verwegensten, toloffalften Bilde nun das Aberbietende. Aus dem fritischen Gedanfen! Diefer Märchenforscher im Besitz der Meltformel wüßte nicht, was Bewußt- fein ift. Er fahe in allem Beschehen nur eine Wolke fallender Atome als lette kalte Weltvisson, - Atome von rein mechanischer Bufammenarbeit. Wie in folche Atomwelt Empfindung, Bewußtsein kommen follen, begriffe er nicht. All fein



Edebrig-Regnand

Rechnen rührte nicht an die Welt der Werte, wo statt talter Ziffern auftaucht: "Ich fühle Schmerz, fühle Lust, ich schmede suß, rieche Rosendust, höre Orgelton, sehe Rot, schließe: Also bin ich." Gleichwohl aber eristiert anch diese Tatsache einer Wertung in der Welt, eines Empfindens, eines Bewußtwerdens; man brancht dabei nicht bloß an den Menschen zu benken, — im einsachsten Schleimklümpchen eines Jufufors, das empfindet, lebt fie schon. Der Naturforscher aber wird mit feiner Rechnung nie an fie herantommen. Hier dämmert eine absolute Schranke des wiffenschaftlichen Naturerkennens. Naturforscher hat nur Materie in der Welt, die nicht denkt. Und doch wird gedacht. Sein eigener Denkergeist ist Exempel. Wie das zustande kommt: wir wissen's nicht (Fgnoramus). Aber wir wüßten's auch nicht, wenn wir die Weltformel hatten. Was hülfe es, wenn dn die ganze Welt gewönneft ... Die werden wir's wiffen, wie Materie deukt, - Ignorabinius.

Es ging ein Zauber von diesem Wort aus, als es damals mit erhobener Stimme gefprochen wurde, der bis heute nachwirkt. Unter den Hörern ift wohl keiner ge= wefen, der nicht fühlte, daß hier etwas gefagt war, um das fich Jahrhunderte noch streiten würden und das den Namen du Bois-Reymonds zu Enkeln tragen würde, die fich um fein Spezialfach nicht kummerten. In Wahrheit ftectte dreierlei darin: eine Tat auf jeden Fall, eine Gesfahr, und vielleicht doch ein halber Fretum.

Damals, in jenen ersten siebziger Jahren, drang betanntlich die von Darwin nen aufgestellte Entwicklungs= lehre überall durch, und in ihrem Gefolg wurde zum erstenmal mit einem großen aufsteigenden Stammbaum der Lebewesen vom kleinsten Urtierchen wirklich bis 3um Menschen herauf Ernst gemacht. Bei dieser Ent= wicklung schloß sich nun Belle an Belle, und auch die höchsten Bewußtseinsvorgänge wurden an die einfachsten Empfindungen dort lückenlos angereiht. Alsbald aber machte sich besonders in der deutschen Forschung auch ein Gedanke wieder breit, an sich so alt wie Philosophie und Naturforschung wohl überhaupt. Das Beiftige follte einfach ein Erzengnis des Rörperlichen fein; Empfindung etwa eine besondere Art Bewegung. Im Altertum glanbten Philosophen das so auszudrücken, als gebe es feelische Atome, die vielleicht glatter oder runder feien als die förperlichen. In der zweiten Hälfte jett des 19. Jahr= hunderts prägte Rarl Bogt nen den Sat: Das Gehirn fondere die Gedanken ab, wie die Niere eine gewiffe minder= wertige Flüffigkeit. Dem gegenüber war du Bois' Festftellung, an weithin sichtbarer Stelle von einem der erften Naturforscher der Zeit selbst gegeben, nun eine wirklich wieder befreiende Tat. Bogts Satz mochte man feine Draftik zugute halten, aber er war falfch: niemals war auch vom Boden der Entwicklungslehre einzusehen, wie Bewegung in Empfindung übergehen follte. Jeder Versuch folcher Erklärung bedentete eine unmögliche Homunkulusschöpfung, die den Beift in einer Retorte tohibieren wollte. Der Frrtum ift noch manchmal bis hente wiederholt worden, erledigt war er aber eigentlich endgültig feit dem Tage von du Bois' Vortrag.

Nun aber war wiederum nicht zu leugnen, daß auch in dem großen Jgnorabimus felber etwas Mißdentbares ftectte. Gine bloß mechanisch vorgestellte Materie konnte nicht denken. Dennoch wurde gedacht in der Welt. Der Naturforscher sah dieses Dilemma und erklärte es von feiner Methode aus für unlösbar. War damit aber nicht die Gefantarbeit des Naturforschers selbst bedenklich berabgefett inmitten einer Zeit feiner höchsten Triumphe? Wir alle lebten und webten in der Welt der Werte, die vom Beiftigen ausgingen: für ben Naturforscher in feiner

Rörperwelt blieb diefe Beifteswelt ein unbegreifliches Bunder, an das feine Weltformel niemals heran konnte. Und fogleich ift die Meinung ausgesprochen worden, daß du Bois' Rede die Bankerotterklärung der modernen Natur= wiffenschaft in höchstem Sinne enthalte. Die Tatfache des Bewußtseins, von der Naturforschung als "Bunder" preis= gegeben, müßte fich gewiffe andere Pforten zum Anklopfen fuchen, wo man die Naturforschung vielfach überhaupt für wertlos hielt. War brüben etwas von Wagners Homunkulus entlarvt, so konnte man hier bange wer= den vor Mephistos Wort: "Verachte nur Vernunft nud Wiffenschaft . . . "

G3 ift aber doch nicht belanglos, daß wir beidemal gerade an Goethe gemahnt werden, der nun wohl auch noch in einem dritten Sinne dazu bas Wort haben muß. Du Bois hat zu Goethe felbft keinen glücklichen Standpunkt gefunden. In einer seiner schwächsten Reden griff er ihn befonders auch als mitredenden Dilettanten in Naturforscherfragen au, und doch hatte er, meine ich, gerade von Goethes Naturanffaffung die tiefste Wahrheit lernen konnen, die eigentlich erft feine eigene Jguorabinmis-Refignation in ein nochmals Höheres und Befreiendes aufhob. Goethe, von Spinoza geleitet, hat felbst jederzeit als fein tiefstes Glaubensbekenntnis verkündet, daß man den Begriff der Natur nicht zu ein= seitig saffen dürfe. Man dürse diese Natur nicht zur roben Materie entfeelen, um dann vor der Existenz des Beiftes einen unlösbaren Widerfpruch zu entdecken. Wenn ich fage: die Welt ift Materie, Materie deuft nicht, dennoch wird in der Welt gedacht, so gerate ich allerdings in die unheilbare Gedankenwirrnis, und der Schritt ift dann gering, daß der Geift etwas Widernatürliches und Übernatürliches fein müffe. Solchem Zerstückeln der Welt in Natürliches und Bunder widerstrebte aber eben mit allen Fafern Goethes Sinn für die Ginheit und Erhabenheit des Natürlichen. Von Anbeginn werden wir nach ihm in aller Natur auch ein Geiftiges voranssetzen muffen. Natur nie ohne Geift! Auch in der unendlichen Gestaltung der Entwicklung läßt diefes Geiftige nicht nach. Immer geht die Welt der Wertungen der Welt des einsachen mechanischen Geschehens zur Seite. Alles Mechanische hat zugleich geistig einen ewigen Sinn. Und indem wir das eine erforschen, umfassen wir notwendig das andere mit. Nennen wir das Beiftige in feinem hochsten Ausdruck im All Gott, fo kommen wir zur Gottnatur Goethes. Da und als höchste bekannte Form des Geiftigen aber das Menschenbewußtsein vor Augen ift, so verehren wir das Göttliche vor allem im Symbol und der Tiefe diefes Menfchengeistes.

Man tann diefen Gedanten den dichterifchen Schwung Goethes geben, es ift aber wohl tein Zweifel, daß fie auch einen wirklichen Behalt für den ftrengften Forscher in dn Bois' Sinne haben muffen. Gener ertraumte Be-figer der Weltformel, als denkender Meusch zugleich gebacht, mußte fich ftets auch darüber flar fein, daß diese Formel in feinem Beifte auftaucht. Er wird von fich auf andere schließen und wird zulett die gauze Kette der Bewegungen im All umfaßt denken von folchen Empfindungsvorgängen, ohne daß jemals diefe Empfindung nen ans der Bewegung zu entstehen brauchte, womit das ewig unfaßbare Wunder auftauchte. Legt man aber den Schwerpunkt hierher, so ergibt sich aus dem düsteren Ignorabimus vielmehr ein freudiger Anfblick. Mag der Natur= forscher unbeirrt seinen Weg durch die Welt der Materie gehen, die scheinbar nur Bewegungen kennt. In der tiefen Einheit der Dinge wird er ganz ohne Absicht uns doch auch immer tiefer in die Welt der Wertungen und des Beiftesfinnes führen müffen.



Die Käfige ber Wiedertaufer in Munfter i. W., eine Erinnerung an Die Leibenszeit mahrend ber Schredensherricaft ber Biebertaufer 1533-35.

## Der Turm. Novelle von Al. De Nora.

Preimal war die junge Hexe befragt worden mit Aufziehen und Schnellen, zwanzig Pfund Stein an den Füßen — aber die Foltern entquälten ihren schmalen Lippen kein Geständnis einer Schuld. Bohl schrie "der Teuffel auß ihr, wann daß er zehen Mänler hätt' und insultieret denen Richtern, indem er der Malesica Zung wider sie blecket" — aber irgendein handsames Wörtsein, genügend ihre Buhlschaft mit ihm zu erweisen, ward nicht versautbar.

Ungehalten und entrüftet beendete der "pennlich Rat" seine Sitzung. Ungehalten, denn seit Wochen harrte eine andere Hexe, die blonde Margret, des Feuers, und hätte man die beiden morgen zusammen verbrennen können, welch eine Ersparnis für den Stadtsäckel! Entrüstet, denn was sollte die Hartnäckigkeit solchen Weidsbildes beseuten? Bekannte sich am Ende nicht doch jede schuldig? Wozu also das Versahren aufhalten durch Reniteuz und Blindheit gegen den göttlichen Willen?

Doktor Jakobus Fliegenbart, des Rats Syndikus und Hegenrichter, klappte grämlich den "Hammer" zu und befahl, die Torquierte in' Turm zurückzuführen. Die Knechte des Meisters Mathias gehorchten, mit lüsternen Krallen um den feinen Körper des Weibes.

Der alte riefige Turm, der die breite Quaderbruft gegen die aufgehende Sonne reckte, als wolle er sie in alle Poren seines grauen Gesteines saugen, lag hoch über dem Ohr der Stadt, kein Schall drang von unten empor, keiner siel von oben in die Tiefe. Die vier Fuß dicken Wände verschlangen jeden Laut, und wenn wirklich die Fetzen einer gellenden Stimme den Weg durch Gisenroste tiefer Fensternischen fanden, so flatterten sie stumm wie Spinngeweb hinaus ins windweite Land.

Trothem zerriffen die Weh- und Hilferufe der neuen Dulberin nicht ohne Widerhall den blauen Luftmantel des mörderischen Turms.

Um ein Stockwerk höher als sie bangte das andere arme Menschenkind dem Tode entgegen, die bloude Margret. Sie lag mit dem Ohr auf dem Boden ihrer Zelle und hörte durch Holz nud Mauer hindurch den fruchtlosen Kamps des frischen Opfers zu ihren Füßen. Dann siel eine Gisentüre dröhneud ins Schloß, und aus dem Schachte erschooll statt der Schreie nur noch eutsetzliches, unaushörliches Weinen. Das Weinen verrauschte langsam gleich schwerem Regen nach Sturm, und Verzweislung wimmerte noch stundenlang ein tierisches hilfsloses Gewinsel. Der Worgen wurde zum Tag und der Tag zum Abend, dis die Stimme da unten endlich schwieg.

Und aus dem Abend stieg eine wunderbare, stille und milbe Nacht.

Die sengende Glut, die zwischen Auf= und Niedergang der Sonne über dem lechzenden Lande gebrütet, erlosch, als ob die Hände des Tages müde geworden nachzusschüren. In den eugen stickigen Gassen der Stadt mochte sie vielleicht noch glimmen gleich heißer Asch vor den Mauern und Toren wandelten die nachten Silberssüße der Moudstrau und traten den letzten Funken aus. Die weite Sene wurde blau wie Meer, dunkle Maldsinseln schwammen darin mit scharfzackigen Küstenprosilen. Der Fluß streckte seinen grünschillernden Schlangenleib wohlig aus und folgte den Sohlen der Nacht in leise

schmiegsamem Gleiten, wie jeue heiligen Nattern, die den Füßen der Fakire folgen. Man hörte kann das Rascheln seiner Schuppenhant durch Gebüsch und Schilf. Fast ärtlich wie Kahenschunren klang das Klappern seiner-Kiefern, wenn er Mühlenräder biß.

In den Negen der Weinberge hingen die Millionen grüner Tranbenfischehen glitzernd gefangen, an den Juß der Higel brandete leichtbewegtes Gewoge der letzten

herbstlichen Mahd.

Da sprang ans den fernen Waldbergen eine Brife auf, hnschte über die halbdunkle Flut, kletterte in das Gezweig der Obstbäume und machte die zarten Gesichtchen der Pflammen erschandern. Sie netzte ihre Flügel im toten Waffer des Bafteigrabens und schwang fich an den hartblättrigen Efenketten empor, die weithin Maner und Türme umschlangen. Der Hexenturm stand bis zum Dady grünverfponnen. Wenn die Fledermäufe erwachten, zwischen den Ranken hervor aus ihren Rigen brachen und ihn umflatterten, schien es, als wären die Blätter lebendig geworden und tauzten gespenstisch toll um ihr eigenes Grab. Dann begannen wohl die Unken im Graben die Musik zu dem Reigen der stummen Tangerinnen zu quaken, feltfam rhythmisch und monoton, wie Negernufikanten, die auf fremdartig gebante Trommeln schlagen . .

Und die Tannen am Borwall, über deren Spitzen Inrm und Zinne noch weit hinausragten, wiegten im

Takte schwere Wipfel dazu.

Die blonde Margret hatte kann die Schritte des Kerkermeisters verhallen hören, der Brot und Wasser auf den nackten Steinboden gestellt und mit einigen rohen Späßen noch die Hungerbissen vergiftet hatte, als sie sich erhob und zum Fenster schleppte. Kriechen mußte sie sast, denn ihre Glieder waren von den Folterknechten ans-

und eingerenkt, zerdrückt, zerschunden. Trotzdem war ihr das Werk gelnugen, an dem sie nun seit Wochen arbeitete und zu dessen Bollendung ihre letzte Kraft sich heute stählte. Sie zog eine Feile aus dem Stroh des Lagers und begann in langsamen, aber unermidlichen Zügen die letzten Stäbe am Gitter ihres Lichtschachtes zu durchsägen. Die Eisenspäne klirrten melodisch, saft wie winzig kleine Glocken unter den Zähnen der Feile, ihr Klingen wurde immer heller, jubelnder, plöplich schwiegen sie, brachen mit einem Jauchzer ab — das Instrument sant auf den Steinsims. Die kleinen Fänste der Gesangenen rüttelten so gut es ging eine, zweimal am Gestänge. Dann hielten sie es losgelöst in der Lust, und es glitt wuchtig an der Wand hernieder auf den Boden.

Frei! Frei! Gin Weg ans dem Elend, den Martern, der Angft, dem Dunkel! Aus diesem Dunkel in jenes Licht!

Es schien, als ergösse der Mond seinen Schein erst jeht in die Zelle, seit die acht Stäbe weg waren und der Turm seinen offenen Mund ihm entgegenbot. Die blonde Margret öffnete ebenso gierig ihre Lippen und trank berauscht diese kühle Luft und den wie Eis blinkenden Schimmer. Dann klomm sie mühsam auf dem angelehnten Gitter in die Feusternische hinein, dis sie platt über den Gesimsequadern liegen und sich mit Kopf und Oberkörper aus der Lücke beugen konnte.

Wie wohl ihr war! Nichts mehr von Schmerzen fühlte sie — nur die lieben streichelnden Hände der Nacht über dem vollen Haar ihres Scheitels und den zarten flaumhaften Kuß des leichten Windes auf ihrem Gesicht.

Sie starrte erst eine geranne Weile in die große gelbe Mondscheibe, die gerade dem Fenster gegenüber im Lasursblau des Himmels hing. Doch der Nacken tat ihr weh nud bald ließ sie Haupt und Blick zur Erde sinken.

Bergtief ging es hinab.

(Schluß folgt.)

### Gedanken und Gedichte.

Retten. Bon Albert Geiger.

Du willst bleiben nicht im Engen, To sich kleine Dinge brängen, Strebst hinans in alle Fernen, Willst die Weite kennen lernen? Gland nicht, daß es dir geling', Alns der Enge dich zu retten: Ewig ist's derselbe Ring, Ewig sind's dieselben Ketten!

Liebe. Spruch von Rorn Towsta.

Sei nur gewiß, du Menschenkind, Daß wir alle des Zweisels Narren sind. Drum laß dir an der Liebe gentigen, Drin alle Geheimnisse Gottes liegen. Sinngedichte von Ludwig Fulda.

Der iberwundenen Aeberwinder Erlebt' ich viele bereits, ihr Serrn; Singegen mein ältester Jylinder Ift heute wieder hochmodern.

Der Jugend jede Förderung, Wenn sie gesund und fehnig; Ist aber einer nichts als jung, Das scheint mir doch zu wenig.

Einen falschen Stärkemesser Legt ihr an im Runstgesecht: "Anders" heißt noch lang nicht "besser", "Neu" heißt lange noch nicht "echt".

### Vom Menschenleben und anderen Kleinigkeiten.

Die Irrtimer früherer Jahrhunderte treiben noch in der Luft wie Flugfamen, der plötlich irgendwo in Blüten und Früchten aufgeht.

Auch die Verftandlosen werden irgendwann einmal das Richtige treffen, wie felbst eine stehengebliebene Uhr einnal am Tage die richtige Stunde zeigt.

Osfar Blumenthal.



Deutsche Flugzeuge in den Wolken. Nach einer Aufnahme von Gefr. Otto Günther.

8 2

# Unerlaubter Verkehr mit Kriegsgefangenen.

Im Spiegel der Rechtsprechung.

Von Dr. Sans Lieste, Leipzig.

Wir alle entsinnen uns darau, daß während der ersten Wochen des Weltkrieges einzelne, leider meist weibliche, Perfonen sich den Ariegsgefangenen gegenüber nicht genng tun konnten an Frenndlichkeiten und Gnuft= bezeigungen. Und die Entrüftung über folch ein würde= lofes, austößiges und das vaterländische Empfinden schwer verlegendes Verhalten war allgemein. Da jedoch folche Vorkommniffe nicht nur widerwärtig waren, fondern auch gefährlich werden konnten, so schritten die zuständigen Stellen rasch ein, und wohl alle Generaltommandos hatten alsbald Verordnungen erlaffen, die den Verkehr mit Rriegs= gefangenen verboten und die Verbotsverächter mit empfind= licher Strafe bedrohten. Derartige auf Grund des Belagerungszuftandgesetzes erlaffene Verbote untersagen bei= spielsweife den mündlichen oder fchriftlichen, mittelbaren oder unmittelbaren Verkehr jeder Art. Andere Verord= nungen befchränken sich darauf, schlechthin und ohne weitere Erlänterung jeden Verfehr mit Kriegsgefangenen, der nicht von deutschem Amffichtspersonal gestattet ist oder durch die Unterbringung und Beschäftigung der Kriegsgefangenen erforderlich wird, unter Strafe zu stellen. Leider bleibt es dem Bublifum, an das fich jene Satzungen des Generaltommandos wenden, überlaffen, fich felber über den Begriff eines Inverfehrtretens eine rechte Vorftellung gn bilden. Welches Betragen bedeutet bereits einen Verfehr im Sinne der Verordnung? Wo liegen die Grenzen des Erlaubten und wo beginnt die Strafbarkeit unseres Verhaltens gegenüber Gefangenen? Daß wir hierüber nicht

flipp und flar Aufschluß erhalten können, ift um fo betrüblicher, als bei der allmählich in die Millionen angeschwollenen Bahl Gefangener fast jeder Dentsche mit Iriegsgefangenen Arbeitern Fühlung zu nehmen Anlaß ober Gelegenheit hat. Rufen wir aber den Sprachgebrauch an Silfe, um festzustellen, mas wir bislang landläufig unter einem Berkehr mit anderen verstehen durften, fo werden wir nur auch hierbei zu bald in eine gefährliche Irre geführt werden. Denn wenn wir früher an einer Gruppe deutscher Arbeiter vorübergingen und etwa grüßend den hut abnahmen, "Guten Morgen" fagten und im Vorbeigehen vielleicht noch ein "'s ist warm hente" hinzufügten, so mare uns die Behauptung, wir wären mit ben Lenten in Verkehr getreten, gewiß ganglich widerfinnig erfchienen. Kriegsgefangenen gegenüber aber würde es zum mindeften zweifelhaft fein, ob das bekundete Betragen nicht bereits einen Verftoß gegen die den Verkehr mit Befangenen verbietende Verordnung einschlöffe. Auch die Art und Weise unseres Verhaltens ergibt keinen Maßftab für die Benrteilung. Vielmehr erflären uns die Richter ausdrücklich, daß unter das Verbot anch die un= befnate Unknüpfung jeglichen Gefprächs mit Gefangenen fällt, und zwar ganz ohne Rücksicht darauf, ob sich bas Wespräch als ein würdeloses Verhalten darstellt oder nicht. Wir feben uns hier also in der Tat einem für uns recht schwer bentbaren Begriff gegenüber. Und da eine Bestrafung wegen unerlandten Verkehrs mit Gefangenen als tief beschämend empfunden werden muß, durfte es vorteilhaft erscheinen, ans der seither ersolgten Rechtsprechung, die für uns ja einzig maßgebliche Meinung der Richterwelt über die Grenzen erlaubten Gesangenenverkehrs festzustellen. Die daraus sich ergebenden Lehren werden manchen überraschen und im Gesühl geslegentlich wohl bereits begangener Sünde gegen die Versordnungen zu vermehrter Vorsicht und Zurückhaltung malnen.

Eine Spaziergängerin trifft in einer Riesgrube eine ihr bekannte Magd und zwei gefangene Franzofen bei der Arbeit an. Bon der Magd darum gebeten, redet fie die Franzosen an und hält ihnen vor, wie gut sie im Gegenfat zu den Deutschen in Frankreich doch hier bei uns behandelt würden. Bei der Antwort der Gefangenen tritt der Wachmann dazwischen und macht dem Gespräch ein rasches Ende. Die Spaziergängerin aber wurde des= halb bestraft. Die erste Instanz sprach sie zwar frei; sie war der Auffassung, nur ein übermäßig entgegen= kommendes freundschaftliches Gespräch, ein würdeloses Verhalten fei verboten. Das Bayrische Oberfte Landes= gericht aber war gegenteiliger Meinung; es erklärt ben Gesprächsinhalt als gänzlich belanglos für die Frage nach der Strafbarkeit und verwirft das Verlangen einer bewiefenen Würdelosigkeit ausdrücklich; vielmehr genügt ihm zur Bestrafung allein das unbefugte, also ohne bestimmte Berechtigung erfolgende Inverkehrtreten.

Eindringlicher noch warnt folgender Fall.

Die erwachsene Tochter eines Bauern begegnet auf der Dorfftraße einem Gefangenen, der das Sahr zuvor längere Zeit bei ihren Eltern auf Arbeitskommando beschäftigt war und gegenwärtig bei einem anderen Land= wirt des Ortes arbeitet. Der Gefangene ruft ihr zu, ob fie auf der Promenade gewesen sei, und erhält von ihr die Ant= wort: "Richt Promenade". Darauf fragt fie ihn nach feiner Beschäftigung, worauf er erwidert, er mache Strohseile. Später trifft fie denfelben Gefangenen gelegentlich wieder einmal, geht etwa hundert Meter Wegs mit ihm und fragt ihn, was er bis jest gearbeitet habe und wie es ihm beim neuen Patron gefalle. Auch diefes Verhalten genügt dem Gericht zur Verurteilung der Banerntochter. Zwar wendet die Verteidigung ein, es habe fich vorliegend doch lediglich um die Erfüllung einer Söflichkeits= und Anftandspflicht gehandelt, eine derartige engherzige Auslegung aber liege sicher nicht im Sinne bes Gesetzes, Indessen vermochte der Verteidiger damit nicht zu überzengen. Vielmehr find die beiden hierüber zu Worte gekommenen Gerichte der Ausicht, nicht weitherzige, sondern gerade die allerstrengste Anslegung fei vor allem der weiblichen Bevölkerung gegenüber geboten.

Von hervorragender Wichtigkeit insbesondere für alle die, die beruflich mit Erlanbnis der Behörden mit Rriegs= gefangenen zu tun haben, ift der gerichtlicherseits schon mehrfach ausgefprochene Sat, daß auch hier der Verkehr teinen Schritt weiter geben darf, als es das Busammen= arbeiten unbedingt nötig macht. Dagegen hat in ben Angen des Reichsgerichts ein Angeklagter verstoßen, der einem Gefangenen Brot und Tabak gegeben hatte. Der Angeklagte macht gegen feine Bestrafung geltend, ihm sei der Verkehr mit Gefangenen geftattet gewesen; die Gesangenen hätten ihm auf Anordnung des Barackenlager= tommandanten bei dem Abladen von Holz geholfen, und schon auf diese Weise sei er mit ihnen in unmittelbaren Verkehr getreten. Zugegeben, erwidert das Reichsgericht, daß die Militärbehörde den Verkehr in gewiffem Umfang genehmigt hat. Die Grenzen find in folchen Fällen aber bestimmt von dem Zweck, zu dem die Verkehrsgenehmigung gegeben wurde. Denn es würde zu unhaltbaren Inständen

führen, wenn jemand, dem die Militärbehörde den Ver= tehr mit Kriegsgefangenen zu gewiffen Zwecken geftattet daraufhin zu jeder Art von Berkehr berechtigt fein follte, ohne sich weiter um die Anordnung der Militärbehörde gu fümmern. Die gleichen Unslegungsgrundfäte führten ein anderes Gericht zur Bestrafung eines Arbeitgebers, der in seinem Fabrikbetrieb sieben Kriegsgefangene als Arbeiter zugewiesen erhalten hatte. Und zwar wurde die Verurteilung ausgesprochen auf Grund einer von dem Angeklagten für die Gefangenen veranstalteten Weihnachts= bescherung. Der Arbeitsherr hatte die Gefangenen in einem befonderen Zimmer seiner Wohnung unter einem Christbaum mit Bacwert, Apfeln, Taschentüchern und ähnlichen Kleinigkeiten beschenkt, sie mit Wein bewirtet und bis gegen 10 Uhr bei fich behalten. Giner der Befangenen durfte dabei Violine spielen, und zum Schluß erhielt noch jeder von ihnen nebst dem begleitenden Wachmann eine Flafche Bein zum Abschied.

Im übrigen mare felbst dort, wo feine befonderen Ber= ordnungen des Generalkommandos den Verkehr mit Rriegs= gefangenen ausdrücklich verbieten würden ober in Fällen, in denen die Gerichte hinter dem Berhalten der Un= getlagten ein Inverkehrtreten nicht zu finden vermöchten, Unnäherung an Gefangene beshalb nicht etwa unbedingt ftraflos. Vielmehr kann die Behandlung der Gefangenentrot vornehmster Beweggründe — leicht als grober Unfig erscheinen. Solch grober Unfng wurde beifpielsweise erblickt in einem Berabfolgen von Liebesgaben an Gefangene. Angeklagt waren beshalb Lente, die auf bem Bahnhof Hadersleben ruffischen Ariegsgefangenen Lebens= mittel, Zigarren und Geld gefpendet hatten. Ihre Ber= urteilung erfolgte in fämtlichen Inftanzen. Denn, meint das erkennende Oberlandesgericht, es hätte die Handlung ber Angeklagten von den vaterländisch gefinnten Rreifen als politische Rundgebnug aufgefaßt werden können. Die Angeklagten wenden hiergegen ein, daß in der Tat nicht die leifeste Bennruhigung entstanden fei. Das geben die Richter zu, erklären eine folche Tatsache aber auch als gar nicht notwendig für eine Bestrafung, vielmehr genüge die Möglichkeit, daß die Handlung geeignet gewesen sei, in erheblichem Maße Bennruhigung zu erwecken. Auch das Mitleid und die Nächstenliebe, auf die fich die Täter als auf die Triebfeder ihres Handelns bernfen, wird ihnen zwar geglaubt, vermag sie aber vor der Bestrafung ebenso wenig zu retten. Denn auf die Motive kommt es strafrechtlich nicht an. Vielmehr wird es rechts= politisch bedenklich genannt, wenn grobe Ordnungsverstöße straflos bleiben müßten, sobald sie ans an sich nicht unedlen politischen oder religiöfen Beweggründen

Grober Unfig kann danach unter Umftänden beispielssweise auch darin erblickt werden, daß jemand einem Transport von Kriegsgefangenen aus irgendeinem Anlaß ziwinkt.

Alles, was uns nach allebem die zweisellos recht scharf nrteilende Gerichtspraxis lehrt, läuft natürlich nicht hinaus auf einen Ansporn zu barschem, rückschessen, ausreizendem Verhalten gegen teilweise recht bejammernswerte Menschen, die in ihrer Einzelheit meist unschuldig sind an der unserem deutschen Vaterland zugedachten und zugesügten Undill. Vielmehr sollen wir einzig mit einer gewissen Audill. Vielmehr sollen wir einzig mit einer gewissen Augstlichseit jegliche direkte Fühlungnahme mit den Gesangenen vermeiden, sobald wir nicht erlaubterweise mit ihnen zu tun haben. Stehen wir aber mit Genehmigung der Militärbehörde in Verkehr mit ihnen, so sollen wir uns auf das rein Sachliche, von der Insammenarbeit mit ihnen Gebotene beschräusen.

entspringen.

Reclams Universum.

9

3



### Hansi und Franzi auf dem Spielplatz.

Mit Spielgeräten und Puppenkleidern von Frau M. Renz, Freiburg i. Br.

Hanfi und Franzi sind zwei surchtbar artige Rinder. Den ganzen Tag spielen und springen sie vergnügt umber, so daß das lleine Kindermädehen gar feine Not mit ihrer Beauffichtigung hat. Gin Bunder ift das allerdings nicht, wenn man einen so idealen Spielplatz hat wie Sausi und Franzi. Können sich boch bie beiden Kleinen Tag für Tag mit Rundlauf, Schautel, Springseil, Barren und Ballspiel beschäftigen, und wenn sie fich mude gespielt haben, lockt die Bank, auf der man sich ausruhen und das Kriegsmarmeladenbrot verzehren tann. Welche Puppenmutter ware nicht froh, wenn fie für ihre Rleinen, mit denen sie oftmals ihre liebe Not hat, auch so einen Spielplat hatte! Und wenn man unferen großen Müttern fagt, baß alle Herrlichkeiten bes Spielplates, die unsere Bilber zeigen, mit Silfe unferer Mufter, ein wenig Pappe, Leim, Farbe, Bindfaden und etwas Geschicklichkeit selbst hergestellt werden können, so wird gewiß gar manche Leserin eiligst in die Werkstätte der Firma Weihnachtsmann & Co. eintreten, um für ihren Liebling bie reizenden Beräte auf dem Gabentisch aufbauen zu können. Sanfi und Franzi tönnen, wo sie nicht vorhanden sind, ohne allzu große Rosten augeschafft werden, sind sie body nur etwa 18-20 cm groß. Und ihr Alcider= schrank läßt fich mit Silse einiger fleiner Stoffläppchen reichlich süllen. Unfere Beschreibung zeigt, wie mit dem einsachen Material Reizendes gu schaffen ift. Da ift zunächst die Doppelschautel zu rühmen, gu der Pappe von 2 mm Stärke und zwei Rleiderbügel verwendet find. Nun schneidet man genau nach Muster die Teile I, II, III, IV, V, VI; bei Teil I Rücklehne werden die Einschnitte gemacht, wobei zu beachten ift, daß dieselben ja nicht zu weit werden, damit die ein= zusteckenden Teile ohne Leim sesthalten. Teil IV befommt einen 1 cm

tiefen Ginschnitt und ein fleines rundes Loch (fiehe Mufter), bas mit einem feinen Drillbohrer durchgedreht wird zum Durchleiten ber Schnur. Darauf ftedt man Teil III in ben Ginschuitt und ber Schaufelfitz ift fertig. Hun nimmt man die beiden Bügel, bringt fleine Ginschnitte (nach Muster) an und verbindet fie durch Ausuageln der Schwellenteile. Die Sitze leimt man in die Ginschnitte ber Bügel, Die Pappe wird zweimal mit Kollobium gestrichen, dann zweimal mit Emaillack, bas erfte Mal bunn auftragen. - Für bas Sprungseil brancht man zwei Holzleistchen, etwa 11/2 cm breit und 3/4 cm dick und bringt mittels Drillbohrer Löcher nach Angabe Fig. 2 an. Run schneibet man aus Pappe ein Teil nach Fig. 1 mit den beiden angegebenen Ausschnitten zum Ginfteden der Solzteile. Beim zweiten Teil Fig. I macht man mit dem Bohrer bei X ein kleines Lody, leimt die Bodenteile auseinander, stedt die Holzteile ein und schranbt fie von unten durch das vorgebohrte Loch fest. — Das Seil wird aus ftartem Hätelgarn ober Banınwolle geknüpft über zwei Ginlagefaben. Dann wird ein Bleiknopf überhakelt und am Ende besestigt. Die Schlinge am anderen Ende wird sestoniert und dient jum Ginfteden eines fleinen holzfeils. - Das Gprungbrett wird nach Fig. 3 geschnitten, bei der Linie a zur Sälfte eingeritzt und umgebogen; bei den Punkten bohrt man ein Loch und bindet auf ber Rückseite mit starken Leinengarn den umgebogenen Teil zurück. — Das Reck wird genau gemacht wie das Sprungseil, nur hat es vier Holzteile mit je einem Loch, die mit zwei Bleistiften verbunden werden. Für den Rundlauf muß die Pappe stärker scin, etwa 1/2 cm, auch hier schneidet man wieder zwei Bobenteile (Fig. 1); das obere Teil mit einem runden Ausschnitt und paffend

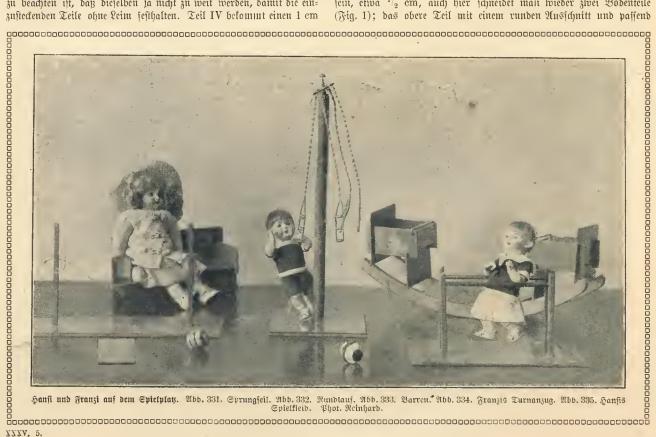

XXXV. 5.



"Bitte, Mutti, icantel uns bod mal." Abb. 336. Sisschaufel aus zwei Kleibersbügeln. Phot. Reinharb.

zu einem 40 cm langen Holz= oder Bambusftab. Dben fteckt man einen diinnen festen Draht ein (der Bambusstab muß mit Rork aus= gefüllt werden), der 31/2 cm herausragen muß. Run steckt man eine kleine runde Holzperle hinein, dann die Drehfcheibe (Fig. 2) mit den vier geknüpften oder gehatelten Stridleitern mit abgeschliffenen Solzperlen als Griff und als Abichluß ein Hutuadelschützer, der mittels Siegellack festgemacht wird. Der Stab wird in ben Bobenteil ein= gesteckt, auf den unteren Bodenteil festgeleimt und von unten mit einer starken Schraube festgehalten. Die Bank wird nach Muster in der Art des Schautelfitzes zusammengefügt, bekomint jedoch auf beiden Seiten eine Leifte. — Run fehlt noch die Garderobe für Sanft und Franzi. Die Basche ift aus Seidenbatist hergestellt und mit 1/2 cm breiten Spitzchen begrenzt. Hanfi befitzt ein Anabenhemd, Franzi eine Bemdhose und ein Unterröckhen. Franzis Turnanzug (Abb. 334) aus rotem Trikotstoff mit weißen Bortden. Für den Anabenangug schneidet man nach Fig. 1 einen Teil, Fig. 2 zwei Teile, näht die Teile auf der Achjel zusammen, besetzt den Armelrand mit einem schmalen weißen Stofistreifen ober Bortchen, ebenso ben vieredigen Ausschnitt. Rum näht man das Leibchen auf der Geite zusammen, befetzt es aud unten mit einem 17 cm weiten weißen Streifen. Auf bem Rücken mit Hakchen und Schlingen schließen. Für bie Höschen schneidet man zwei Teile (Fig. 3 und 4), näht fie nach den gleichen Zeichen zujammen, fanmt fie unten ein, bejetzt fie oben auf der linken Seite und bringt schmale Bandchen als Träger an. Haufis Spielfleid (Abb. 335) das Leibchen ebenfalls aus Trikotstoff, wird genau wie Vorhergehendes angesertigt, doch bekommt es am Hals= ausschnitt einen Kragen mit Latz und ichwarzem Camtichleifchen. Das Rödchen besteht ans einem 7 em langen, 36 em weiten geraden Stoff= teil, der vorn in der Mitte in eine 2 em breite doppelte Stoffalte gelegt ift und von da nach hinten gereiht und in ein 18 cm weites Bändchen gefaßt wird. Für bas Rödchen und Kragen ift retgepunkteter Batift

verwendet. Knabenangug mit Ruffenkittel (f. Abb. 345) aus weichem Wasch= stoff mit bunten Borten. Hös= chennach Muster je zwei Teise schneiden, die Seitennaht mit aufgesteppter Naht und Be= rückfichtigung des Schlitzes anfertigen, so= dann wie die Trifothöschen fertig nähen. Das Überröck= chen wird auf der Achsel zu= sammengenäht



mit den Bortchen, die beim Modell mit bunter Seide (vier Farben) im Berenftich eingestidt find. Ift bas Röckhen zusammengenäht, fo bringt man die Spangen an ben Bürtel. Sierzu eine Teller= mütze mit ichwarzem Seidenband, das in zwei Enden auf bem Ruden herunterhängt. Schleierstoffkleidchen (Abb. 347). Armel und Paffenteil besteht aus einem Teil, wird aber auch aus Futter geschnitten; man näht ben Salsausschnitt, rechte Seite bes Stoffes, innen mit bem Futter gusammen und dreht es um. Darauf bringt man die Blufenteile an dem Paffenteil an und ftidt die Bortchen ein. Dann näht man das Aleiden auf beiden Seiten zusammen und jetzt unten ein 40 cm weites, 4 cm breites Falteurodden gegen. Der Aufatz des Rödchens wird burch ein 21/2 cm breites, weiches Seidenband ge= dedt, das hinten in eine Schleise gebunden wird. Born in der Mitte hält man das Band mit Stickereiteil fest. Schluß auf dem Rücken. Hierzu ein Tüllhänbehen mit gesticktem Streifen und Spitzenkräuschen. Anabenangug aus stahlblaner Golienne mit firschrotem Gürtel (Mbb. 342). Die Boschen werden wie Boschen b angesertigt, nur unterfüttert. Der Kittel hat Tollsalten mit durchzogenem Gürtel, oben Batist= tragen mit Armelauffchlägen und feidene Krawatte. Blanes Seiben= fleid mit firichrotem Faltengürtel. Das Leibchen schneibet man aus Futterstoff nach Fig. 1, setzt ein 6 cm langes und 28 cm weites gereihtes Röckehen an und begrenzt es mit einer 13/4 cm breiten, 45 cm weiten Falbel. Auf dem Unfatz des Röckhens bringt man den Faltengürtel an, die Saume find zuzugeben. Fig. 2 wird aus Seibe geschnitten, der untere Rand besetzt, auf das Futterleibchen aufgereiht, am Halsausschnitt besetzt und nach Abb. mit einem Zierstich aus firsch= roter Seide geichmückt. Frangis Conntagsanzug (Abb. 339) besteht aus blauen Samthöschen mit weißer Blufe. Die Soschen fertigt man aus blauem Samt wie Soschen b, jedoch mit Knopf= löchern (fiehe Mufter). Für die Blufe schneidet man aus Schleierstoff Fig. 1, fteppt die Faltengruppen, näht die Achjeln zujammen, bringt



And Hangis und Franzis Kleiberichrant. Abb. 340. Brauner Sibwester. Abb. 341. Beißrosa Baschleiben. Abb. 342. Anzug aus blauer Colienne. Abb. 343. Ruffentittel aus rotem Leinen mit Sibwester. Abb. 344. Spigenhäuben. Abb. 345. Unzug mit Kuffentittel. Abb. 346. Blaues Seibenkleiben. Abb. 347. Schleierstofikleiben. Abb. 348. Beißer Stofihut. Phot. Reinharb.

den Kragen an, bejetzt die Blufe unten auf ber inneren Seite und fett die Anöpfe auf. Den Kragen zieren Anötchen aus blauer Seide, vorn eine blaue Geidenichleife. Schling auf bein Riiden. San= fis Festkleid (Abb. 338) aus hellgriinem fei= benem Schleier= îtoff. Hierzu ichneibet man ein Futterleib= den. Hus bem Dberftoff fchnei= det man nun

zwei gerade Teile von 15 cm Länge und 45 cm Beite. Da ein Saum ichlecht aussehen würde, legt man ben Stoff gang ichmal nach ber linken Seite um und benäht mit Borftichen, je eine Berle faffend (Abb. abwechselnd drei grüne und eine Goldperle) den unteren Rand. Nun ordnet man in gegeneinanderliegende Falten, von der vorderen Mitte begin= nend, den Stoff derart auf das Futterleibden, daß ftets 61/2 cm für bas Rödchen nach unten übersteben, nach oben ordnet man die Falten auf das Futter und ichneidet den überftebenden Stoff fort. Das Rücken= teil wird ebenjo gemacht, nur naht man die Perlen nur am unteren Rande und ichneidet in der Mitte den Schlitz ein. Salsansichnitt mit Perlen begrenzen. Die Armel befteben aus einem 14 cm weiten und 3 cm breiten Streisen, deffen Saum mit Berlen gu faumen ift. Beifrofa Bafchtleid den (Abb. 341). Das Rödden befteht aus

einem 61/2 cm langen und 28 cm weiten Teil, ber am unteren Rande  $1^{1}/_{2}$  cm breit mit glattem rofa Ctoff zu befeten ift; oben reihen und an das Leibchen feten. Die Armel werden am unteren Rande der Paffe gereiht und an ein 7 cm weites Bündchen gefett. Als Gürtel dient Till= Einfätzchen mit Bandburchzug. Um hals mit Spitze besetzen. Südwefter für Anaben aus gelbem Leinenftoff. Rach Fig. 1 ichneidet man bier Teile, fetzt fie zusammen und arbeitet den Rand mit doppelter Stofflage; eine weiße Korbel ziert das Bütchen. Maddenhut aus weißem Geidenftoff. Form aus Futtermoll (Steifgage). Der Kopfteil wird in Tollfalten geordnet und dem Rande aufgefetzt. Rand glatt überziehen, innen eine schmale Spitzenfalbel anbringen. Der Ropf wird mit Seide überpufft und mit Seibenband und Bergigmeinnicht verziert (fiebe Abb). Ruffenfittel aus rotem Leinen (Abb. 343) wird unter dem Arm zusammengenäht, nachdem die Baffengarnitur ausgeführt ist. Schnittmufter zu allen Abbildungen find nur durch die Geschäftsstelle von Reclams Uni= versum, Leipzig, Inselftraße 22 zu beziehen gegen Voreinsendung des Betrages nebst 10 Pfennig Porto. Preis jedes Schnittes 25 Pfennig, alle Schnitte gu=

jammen 3,50 Mart. Bon ben Kleidern auf Buufch Schnitte für eine 50 cm große Puppe für je 50 Pfennig.

## Erprobte Ratschläge für das Selbstfärben von Stoffen.

Jett zur Zeit der Stoffnot durchstöbert man emfig Truben und Spinde nach noch braudibaren Stoffen, ja felbst aus der Lumpentiste befördert man noch mandjes Brauchbare zutage und weiß es noch gut zu verwenden. Leider befriedigen die meiften also aus= gegrabenen Schätze nicht mehr in betreff der Farbe, weil diese verichoffen oder durch langes Liegen häßlich geworden ift. "Ja, wenn man die Stoffe selbst farben könnte!" senizt dann so manche Haus-fran bekümmert auf. Aber warum denn so zaghaft? Wir deutschen Frauen haben doch mahrend der harten Kriegszeit unendlich Schwereres lernen müffen als ein bigchen Stoff auffärben. Also mutig baran! Nachstehend einige erprobte Binte von einer, die auch erft mit größtem Migtrauen an die Cache heranging und boch beste Erfolge erzielte. In ten meisten Drogenhandlungen erhält man gebrauchsfertige Farbstoffe für baumwollene und wollene Bewebe mit genaner Bebranchsanweifung. Unter diefen haben fich am beften die fogenannten "Braunschen Blufenfarben" bewährt, die noch in den verschiedensten Farbentonen täuflich find und im Gebrauch faft niemals ent= tänschen. Man fann sich genau an bie ben Farbpäcken aufgedruckte Gebrauchsanweifung halten und hat umr folgendes zu beachten: Bor allem müffen alle zu färbenden Stoffe vorher fauber gewaschen und von allen Fleden befreit werben. Stoffe, die des Baschens nicht bedürfen, muffen von Stanb befreit, alfo gut ausgeschüttelt und ausgebürftet werben. Aus den Nähten gertrennter Stoffe muffen bie fleinen Stidfaben forgfam entfernt werben, ehe man fie mafcht bzw. farbt. Sodann barf man nicht eine gbeliebige Farbe, bie einem gerade gefällt, mählen, fondern muß das Bewebe des Stoffes und seine alte Farbe erst genau darauf ausehen, ob die neue Farbe dazu



Abbilbungen 349-354. Geftidte Lautenbanber. Allerhand fleine Weihnachtsaaben. Abb. 355 und 356. Buchhällen. Abb. 357—59. Buchzeichen mit leichter Eitderei. Abb. 360 bis 362. Buchhällen mit Applifation und Stiderei. Entwürfe und Aussführung Fräulein Jrma Martin, Leipzig. Phot. Reinhard.

paffen, b. h. die alte beden und 3. B. nicht etwa entfärben würde. So darf man 3. B. ftart gelbliche Stoffe nicht mittelblau farben wollen, denn das alte Belb würde mit dem neuen Blau eine nicht erwünschte grünblaue Farbe erzeugen. Bei baumwollenen Stoffen, besonders folden, die hell eingefärbt werden follen, ober bei verschiedenfarbigen Stoffen, die gleichfarbig gefärbt werden follen, empfiehlt fich 'ein vorheriges Abziehen der alten Farbe, was man durch Anskochen in mehr oder minder fcharfem Goda= maffer erzielt. In den meiften Fällen wird man gut tun, die neue Farbe bedeutend fatter und dunkler zu mahlen als die alte, man wird bann felten Dliß= erfolge zu verzeichnen haben. Sehr gut gelingende Farben find: Marineblau, Kaffeebraun, Dunfelgrün (jogenanntes Ruffifd)= Brun), Biolett und Dunkelrot. Start verichoffene Stoffe farbe man ftets recht bunkel ein, auch empfiehlt es fich, diefe Stoffe nach dem Trocknen gleich noch einmal mit berfelben Farbbrühe an farben. Baumwollene Stoffe branchen nur in die restlos mit tochendem Baffer gelöfte Farbbrühe getaucht zu werden, wollene bedürfen eines Auftochens mit der Farbe. Die Gefäße und zwei Rochlöffel, deren man fich zum Färben bedient, muffen unbedingt

fettfrei und sehr sauber sein. Man kocht sie am sichersten vorher mit Sodamaffer aus. Da die Blufen= und Aleiderfarben meift fehr echt färben, also auch die Sände, so benutze man zum Stauchen und Ansdrücken der Stoffe zwei hölzerne Kochlöffel und laffe fie, auf den einen Kochlöffelstiel gelegt, erst gehörig abtropfen, bzw. ftelle ein Gefäß unter die aufgehängten, noch tropfnaffen gefärbten Stoffe, damit der Gußboben nicht auch mitgefärbt wird. Um ein Abfarben ber Stoffe beim Tragen zu vermeiben, ift ein Spulen ber eben gefärbten Stoffe in Effigwaffer (ein Eglöffel Effig auf ein Liter Waffer) fehr zu empfehlen. Dieses einfache Mittel läßt auch die Farbe recht lenchtend hervortreten. Die gefärbten Stoffe muffen erft völlig abtrodnen, ehe man fie bügelt. Die meiften Stoffe werden besonders fchon glanzend wenn man fie, gang fein eingesprengt, mangelt und dann erft bugelt. Dabei ist aber Borsicht anzuwenden, damit die Rolltiicher nicht Farbe bekommen. Man nehme beshalb hierfür und auch zum Bügeln alte Tücher als Unter- bzw. Auflage. Will man von einem Mangeln absehen, fo bugele man bie gefärbten Stoffe zwischen zwei feuchten, alten, aber nicht fusselnden Tüchern trocken und übersahre sie bann mit nicht zu heißem Bügeleisen noch einmal auf ber Rückseite. Immer



Abb. 363. Alisen mit gestidter Juschrift. Entwurf und Ausfilhrung Fraulein Sufe Beger, Leipzig.

ift es ratfam, erft ein Stoffpröbchen gu färben, bamit man sich selbst durch ben Augenschein von der Wirkung ber Farbe auf ben jeweiligen Stoff überzeugen tann. Man lofe auch niemals . bas ganze Karbbulver auf, fon= dern behalte ein Reft= den für etwaiges Verstärken der Farbe zurück. Berdünnen tann man die Farbe burdi Wafferzufatz jederzeit, aber ift fie

einmal zu hell geraten und man hat feine Farbe guruchbehalten, ift das oft recht unangenehm. — Das Färben unzertreunter Kleidungsstücke kann man ebenfalls selbst besorgen, nur ift dabei zu beachten, daß zum Beispiel seibene Befate in ber Farbe anders ausfallen (meift heller) als Wollstoffe und daß baumwollene Futterftoffe, der Schweif ober bie Stofborte gewöhnlich ftark einlaufen, weshalb es beffer ift, sie vorher loszutrennen und besonders gu farben. Bum Schluß fei noch erwähnt, daß wir im Caft der schwarzen Fliederbeeren und im aufgelösten übermanganfauren Rali zwei gute, haltbare Farbstoffe besitzen. Fliedersaft farbt rot= braun, übermanganfaures Rali gelbbraun. Ein Abfud von Cfeublättern färbt schwarze Stoffe wunderschön auf. In allen drei Fällen muffen die Stoffe gekocht werden. Auch empfiehlt sich hier das Farben von fleinen Proben ganz besonders, da feber Stoff eine andere Aufnahmefähigkeit befigt. Wer biefe Ratichlage befolgt, wird mit der Selbstfärberei gewiß zufrieden sein und fich unnötige Ausgaben ersparen können. Théophila.

ober Seibe, Samt oder Wolle findet fich wohl überall, fo daß diese kleine Gaben ohne große Rosten hergestellt werden können. Gie fönnen in den ver= schiedensten Farben ausgeführt werben, es fomint barauf an, was für Mate= rial einem zur Ber= fügung steht. Ab= bildung 350 wirkte in Grüngold auf Hellblan reizenb; Abb. 351 war gelb

Abb. 364. Kiffen mit bunter Stideret. Entwurf und Ausführung Frau Anna Schmilder, Berlin-Steglis.

mit roter Schrift und einem aufgelegten weißen Tuchhäschen; Abb. 349 zeigte rötliche Tone auf lila Grund; Abb. 352 war mit blau und roter Stickerei ausgeschmückt. Reizend ift das Band Abb. 353 mit ber Infdrift: "Tages Arbeit, abends Gafte, faure Wochen, frohe Feste." Bon den Budhullen wies Abb. 355 grune Stopfstickerei auf rotfarbenem Grund auf, Abb. 356 zeigte einen Blütenbaum auf hellblauen Satin. Die übrigen Stiicke waren in Auflegearbeit ausgeführt; Lila auf Rotbraun, Golbfarbig auf Graublau, Zartblau auf Grün. Schöne Gescheuke stellen unsere brei letzten Abbilbungen dar. Das Kiffen Abb. 363 ift eine launige Gabe. Es unterscheibet fich vorteilhaft von bem einft so beliebten Riffen mit Aufschriften, ba bier bie Schrift fünftlerisch behandelt ist und als Ornament wirkt. Die Stickerei, die in Stilstich ausgeführt wird, braucht wenig Material. Auch das Kiffen Abb. 364, das im Original bunte Wollstiderei auf schwarzem Grund auswies, kann mit wenig Material hergestellt werden, wenn man die Formen mit geteilter Kunstseibe ausstopst und umrandet. Eine wunder-volle Arbeit stellt Abb. 366 dar. Auss

dampagnerfarbener Moireefeide ift die reiche Stickerei mit Runftseide in reichen Farben ausgeführt: Grim, Gelb Gold= farben, Lila, Kirsch= rot, Blau, Erdbeer= farben, furz fast jede Schattierung ift in feiner Abstimmung pertreten. Stechmuster zu unseren Handarbei= ten find nur gn begiehen burch die Be= ichäftsstelle von Reclams Universum, Leipzig, Jufelftraße22 und zwar gegen Bor= einsendung bes Betrags von 1 Mark jür Abb. 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 361, 362, von 0,80 Mark für Mbb. 350, 357, 358, 359, von je 1,80 Mark für Abb. 363 und 364 und von 3 Mark für Abb. 365. Allen Sendungen find 10 Pfennig für Porto beigulegen.

#### Weihnachts= handarbeiten.

Es ift nicht gang leicht, in biefem Jahr die Weihnachtsgaben für unfere Lieben zu= fammenguftellen. Es fönnen nicht immer tostipielige Geschente fein und doch ift alles letzt so tener. Da wird man gerne mit einer Sandarbeit ben Wert bescheibener Gaben zu erhöhen fuchen. Unfere Ab= bilbung auf der um= stehenden Geite gibt eine reiche Auswahl von Borlagen zu Ber= ftellung fleiner Beschenke, wie Buch-hüllen, Buchzeichen, Lautenbänder. Ja, auch für die jetzt fo gestidten beliebten hut= oder Gürtel= bander waren g. B. 2166. 349, 350, 352 und 354 verwend= bar, ebenfo die Stickerei ber Budgeichen. Ein Stiid Band ober ein Reftchen Catin



Abb. 365. Flingelbede mit Stiderei aus Kimstfeide. Ausstihrung Frau H. Meitid, Leivzig, Naschmarkt. Phot. Reinhard.

## Kätsel und Spiele

#### Salma=Uufgabe.

(Bgl. Universal Bibliothet 9lr. 5769. 3. 27.) Man ftelle bie 22 Steine eines Salmafpieles außerhalb bes Hofes so auf, taß sie tie angegebene

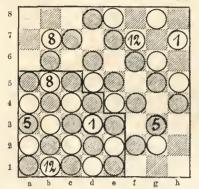

gleichmäßige Stellung haben, und bringe fie tann nach ben Regeln tes Halmaspieles in 22 Zügen in ihre Enbstellung innerhalb tes Hoses. Die vier eingetragenen Zahlen geben bie entsprechenten Büge an, bie übrigen 18 Buge find gu fuchen.

#### Tauschrätsel.

Tauber, Mosel, Wagen, Monat, Baben, Ausbach, Kirche, Buche, Parma, Hossimung, Lenau, Lemberg, Altar, Rosaut, Jena, Ulrich, Pappel, Koburg, Rubin, Ränber, Orgel, Laute, Simon, Tizian, Serbien, Rubel, Cisen, Vorrelicht, Käfer, Sängetier, Pulver, Lima, Palme, Jäger, Frühling, Hufar, Lutwig, Darwin, Rubel, Albert, Aruftein, Rose, Lybien, Posen.

Bon jetem ber angeführten Borter ift bie erfte Silbe gu ftreichen und burch eine andere berart gu ergangen, bag neue Wörter eutsteben, beren Aufangsbuchftaben bann, ber Reibe nach gelesen, ten Tertanfang eines tentiden Boltsliedes ergeben.

Bur Berwentung tommen folgente Gilben: al, bi, ea, thi, ta, to, ct, ei, ei, em, en, en, er, erb,

新院が見りにかにかるが

en, sa, ha, ham, het, hein, bos, in, in, in, irr, is, sai, ser, na, na, nan, no, nor, nich, nu, nürn, or, ra, ro, se, sil, sper, tem, ti, nl. H. H.

#### Streichrätsel.

Wir find fo gut wie bares Gelt, Man fdidt uns in bie weite Welt, Wir haben Ropf, toch fein Beficht, Man fticht uns, boch es schmerzt uns nicht, Und wer uns richtig will verstehen, Muß erst nach unserm Schlüffel seben. Fehlt dir das Geld, bas nöt'ge kleine, Bist bu in uns, boch ohne Beine; Bor manchen Worten man uns hat, Bor Dappe, Bant, Bult, Buch unt Blatt.

#### Röffelsprung.

|  | nou  | ben  | lench= | Son= | Him=    | ftürmi | ob   |
|--|------|------|--------|------|---------|--------|------|
|  | bas  | Şab  | Licht  |      | schneit | ne     | mel  |
|  | bir  | tet  | bun=   |      | ០៦'ថ    | ber    | ober |
|  | tel= | mag  | Tag    |      | im      | Dog    | zen  |
|  | Her= | tom= | ne     |      | Hab     | bie    | nou  |
|  | was  | ften | zen    |      | be      | Her=   | Bol= |
|  | bann | tm   | me     | Son= | řen     | Streit | Gr=  |

#### Gilbenrätsel.

Die eins und zwei besitzen reichlich Die britt- und vierte, Die gar weichlich Die Lagerstätte uns gestalten, Wenn wir genng tavon erhalten.

Das Gange in verflognen Zeiten Bermittelte in alle Weiten Das, was man wünschte, wollte, tachte, Das Bange auch uns Antwort brachte.

Renate Greverus.

#### Buchstabenrätsel.

3d wurte neulich sehr gefesselt Bon einem wunderbübichen Glas, Mls ich bei meinem Freunde weilte. Wir fprachen dies, wir fprachen bas. "Das Stud, tas ich ta vor mir feb', Es ift gewiß ein Wort mit b?" "Ganz recht," so fagte tranfinein Freunt, "Aus frembem b ist's mitgebracht, Es hat vor mm schon langer Zett

Ein alter Schiffer mir vermacht." N. N.=W.

#### Auflösungen der Rätsel in Best 4.

Enleriche Banterung:

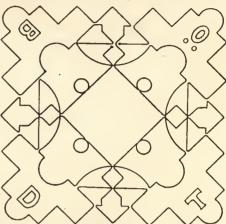

Rapfel-Rätfel: Batemantel, Demant, Elba.

Gleichtlang: Schumfen. Logogriph: Buch, Buche. Gerettet: Bunte, Bunter. Ratfeltifticon: Girene. Streidrätfel: Dlug, Dlus. Bufat = Ratfel: Gier, Beier.

**ۼڔٮڎ؞ڔڐڎ؞ۅڐڎڿۿڿۿڿڎڿڎڿڎڮڎۑڎڮڎڮڎڮڎڮڎڮڎڮڎڮڎڿڎڿڎڿڎڮڎڮڎڿڎڮڎڮڎڮڎڿڎڮڮڎ** Bei Rheumatismus, Sicht und Nerven-Schmerzen

helfen die von Hunderten Ärzten empfohlenen

Fichtennadel-Kräuter-Bäder in Tabletten

6 Bäder Mk. 3.- 12 Bäder Mk. 5.50

Erhältlich in Apotheken. Nur echt in der grünen Dose. Nachahmungen, die als ebensogut bezeichnet werden, weise man zurück.

Wer Pinofluol-Bäder noch nicht kennt, verlange sofort umsonst Muster und Gutachten durch die Pinofluol-Gesellschaft, Berlin W 57, Abt.G. 6 (Bei Anforderung Abteilung genau angeben.)



# unger Helenenque

bei Nieren leiden, Harnsäure, Zucker,

Fürstliche Wildunger Mineralquellen, A.-G., Bad Wildungen - Schriften kostenfrei 1914 Besuch 11 325 1914 Flaschenversand 2 181 681

Im Brieftaften werden nur Unfragen Im diefinien betrein int Anfragen Beantwortet, die von allgemeinem Anteresse sind. Anonyme Zuchriften finden keine Berüdsichtigung, und briefliche Anskunft kann nur in Ausnahmefällen erteilt werben.

M. A. So sehr sich anch bie Wissenschaft abgemuht hat, ben vermeintlichen Einfluß des Mondes auf das Wetter zu finden, ist das bisher nicht gelungen. Im Bolke ist die Meinung von solchem Einfluß aller-dings weit verbreitet. Man bringt tie Phasen bes Mondes bamit in Zusammenhang. Die Phasen aber bedenten physikalisch nichts anderes als veränderte Lichtzusendung auf die Erbe. "Mondwechsel bringt Wetter-wechsel", heißt es. Aber wenn man wirklich genau Buch führt, wird man enttäuscht sein. Denn man erlanbt mifchen beiben Erscheinungen einen Spielranm von vier bis fünf Tagen. Diefer Spielraum ift aber fo groß, daß er bereits in ben nächften Mondwechsel hineinragt, so daß selbstwer= ftändlich jeder Wetterwechsel in einen Mondmediel fällt. Gin (nach Rudolf | Dr. Karl Beters ift am 27. Cep- not febr groß.

Falb) nur "fritischer Einfluß" bes | Mondes auf ben irdischen Wetterwechsel ift ebenfalls nicht nachgewiesen. Ein Einfluß ber Mondanziehung auf bie Erbatmofphare entsprechent ben Wezeiten ift fo gering, bag er in ben Wettererscheinungen nicht zum Ausdruck kommen kann und von allen Betterfaktoren so völlig überbeckt wird, daß er nicht einmal statistisch nachweisbar ist. Neuerdings glauben einige, die elektrischen und magnetischen Rrafte ber Simmelsförver für eine Wetterbeeinfluffung des Mondes auf die Erde annehmen zu fonnen. Ein Nachweis solchen Zusammenhanges ist aber weder erbracht noch wahrscheinlich, so daß bislaug die Beeinssussung des Wetters durch den Mond gang unwahrscheinlich ist. Der eigentliche Wettermacher für die Erde ist eben die Sonne. F. 2.

&. G. Beim-Gefuch zwecklos. Der Erlaß, ber eine Befreiung vom Rriegs= tienst in Aussicht stellt, gilt nur für letzte Söhne, also Familie, die alle andern auf bem Schlachtfeld geopfert baben.

M. L. in N. Sie haben recht.

tember 1856 in Reuhaus an ber Elbe geboren, wie eine bort an feinem Geburtshaus, bem Pfarrhaufe, angebrachte Gebenktafel beweift, nicht in Kleefeld, wie auf Ceite 288 ber Beltrundichan irrtümlicherweise angegeben.

28. Offiziere, Die Staatsbeamte find, erhalten von ber Zivilbehörde ben einmaligen Teuerungszuschuß. Der Antrag ning an die Zivilbehörde gerichtet werben, ber Sie zu Rriegsbeginn zustanden.

D. N. in J. Im jetzigen Kriege wurde der Orben Pour le mérite 500mal verliehen. Der jüngst mit bem Nitterfrenz ausgezeichnete Flieger-leutnant zur See Sachsenberg war ber 500. Ritter bes Orbens. Mit bem Gichenlaub find 93 Ritter ausgezeichnet worden, und zwar 91, die ben Orden in diesem Kriege erwarben,

und 2, bie ihn icon vorber befagen. Frl. Marga Zander. Wir er-teilen Ihnen ben bringenden Rat, Ihre türkischen Plane fallen zu laffen. Es ist gar nicht abzusehen, wie sich bie Verhältnisse entwickeln. Gegenwärtig ist bas Leben doppelt so teuer wie in Deutschland, die Lebensmittels

#### Gefundheiterat.

N. S. in P. Gefichtsneuralgie wird auf vericbiebene Beife behandelt. Man wendet warme Umschläge, Elef-trizität, Nervenmassage und Beruhigungsmittel an. Was in Ihrem Falle hilft, tann nur burch Berfuche festgestellt werden.

Überängstliche. Daß man burch übermäßigen Benug von Debitamenten feiner Gefundheit schaden kann, ist nicht zu bestreiten. Dasselbe fann man aber auch von Rahrungs- und Genufymitteln aller Urt behanpten. Bom Afpirin, bas ficherlich gu ben am meisten gebrauchten Sausmitteln gebort, steht fest, daß es, im Bedarssfall und in ter üblichen Menge angewendet, im allgemeinen feine ichablichen Wirkungen zu haben pflegt, daß es aber in vielen Fällen bei rechtzeitiger Benntung Erfrankungen gu verhüten imftande ift. Gie brauchen alfo fein Bedenten zu haben, im Rotfalle nach biefem Mittel gu greifen, bas fich gerade in letzter Zeit wieder vielfach bewährt und manchen leichten Fall von spanischer Grippe im Alnfangsftabinm unterbrückt bat.

. . . . . . .

# Weisse Zähne durch Chlorodont

------

Zahnpaste in Cuben, dauernd weich bleibend.

Dresden - N.

Saboratorium» Seo«

Bodenbach





Möbel werden wenn Sie "Kiwal" verwenden wie neu Lack und die Politur der Möbel, nimmt alle Flecken, Schmutz, selbst Tintenspritzer von der Politur weg und läßt eine glänzende Oberfläche zurück. Glänzende Atteste. Kiwal ist überall zu haben für den Preis von 2 M. pro Flasche. Erentuell erfolgt der Versand in Paketen von 5 Flaschen für den Preis von 10 M. postfrei geg. Nachn. direkt durch den Fabrikanten H. Schmid, Apoth., Gross-Sachsenheim 25 (Württemberg) :- Wiederverkäufer erbalten angemessenen Rabatt. .-:

Dreifache Ausnützung von Sagebuttenfernen. Daß wir in ben meist achtlos weggeworfenen Sagebuttenkernen wertvolle Beihilfen für die Küche haben, wiffen die wenigsten hausfrauen. Um bekanntesten burfte noch ihre Berwendung für Tee sein, der aber auch selten geung in richtiger Beise zubereitet wird, weshalb man ihn nicht genigend schäpen lernt. Die Hagebuttenkerne enthalten nämlich Banillin, bas aber nur burch längeres Kochen ber Kerne erschloffen wird und bann erft bem bar us bereiteten Tee sein liebliches, wurziges Aroma gibt. Auf eine Taffe Tee rechnet man einen gestrichenen Tecloffel voll Hagebuttenkerne, stellt sie mit kaltem Waffer aufs Feuer und läßt fie langfam 25-30 Minuten lang tochen, woranf man ben burchgeseihten Tee mit etwas Zuder ober Süßstoff und, wenn man's hat, mit Mild recht heiß aufträgt. — Um bie jetzt fehr rare und teure Banille zu erfetzen, kocht man mit ben Speifen, beneu man einen Banillengeschmad geben will, einen Eglöffel voll Hagebuttenkerne, bie man in ein Mullapeden bindet, ans, so z. B. zu Kompotten, Mildspeisen, Obst-suppen. Man kann auch geröstete Hagebuttenkerne, zu Pulver zerstoßen und mit flarem Zuder vermengt, als Erfats bon Banillenguder gu Sveisen und Badwert verwerten. Endlich ergeben in einer flachen eifernen Pfanne braun geröftete Hagebuttenkerne einen fehr wohlschnieckenden Raffeezusatz. Man mahlt die Kerne in der Raffeemühle und setzt jedem Löffel Kaffeezusat 1/2 Löffel Kernmehl zu. Berwenvel tum Letzens mit 2/3 ungebuttenkerne zum Rösten, so muß man sie für Kaffeezusatz mit 2/3 ungebuttenkerne zum Rösten, so muß man sie für Kaffeezusatz M. Kn. zusat 1/2 Löffel Kernmehl zu. Berwendet man bereits ausgekochte Sage-

-Mäuse- u. Katten-Plage beseitigt "Mäusefort", Mk. 1.75, "Rattenfort", Mk. 2.—, 1 Röhr-chen für 20 qm ausreichend. Unschäd-lich für andere Tiere. Preis Mk. 2.25, 425 usw. Zahlreiche Anerkennungen

Apotheker R. U. Sittig & Co., Berlin W 9, Linkstraße 29



#### Verband deutscher Erfinder

Hamburg 39, Mühlenkamp 5.

ramburg 39, Munienkamp 5.

Schriften: "Wünsche]der Erfinder z. Aenderung d. Patentges." und "Altes und Neues über Erfind.-Verwert." je 1.50 M. Verk Erfind.: Feuerungs-Sparring, bis 66% Ersparnis, Ofenherd, bis 80% Ersparnis, Sparkork, Shagpteife, Unsichtbarer Annäh- u. Niet-Haken-Druckknopf, Rock- und Kleiderlängenzeichner a. Holz, Mill-Absatz-Art., Verschied. auswechselb. Feuerherdringe, die d. Anbr. d. Speisen u. d. Durchbrennen d. Töpfe verhindern, Doppel-Kragenknopf, Stiefelbandklemmer, besonders für Einarmige u. Fingerbeschädigte, Tische u. Kastenmöbel mit versenkbarem Aufsatz, Milchflasche mit Schutzmantel, Preßkohle.

## FRAU ELISE BOCK

BERLIN-CHARLOTTENBURG 16, Kantstr. 158

Die Pflege der körperlichen Schönheit ist so alt wie das menschliche Geschlecht und

Zu allen Zeiten

geübt. Unsere wissenschaftlich bewährten preisgekrönten deutschen Erzeugnisse befinden sich

Im täglichen Gebrauch Allerhöchster Herrschaften

Hautpflege.»Pasta Di-vina« zur Verschönerung umd Reinigung der Haut, M. 2.65, 5.25 10.50. / Gurkenemulsion«, feinstes Gesichtswaschmitt., stes Gesichtswaschmitt., M. 7.15. / Methode »Fix Fix«, einziges Mittel gegen Falten u. Runzeln, M. 18.–. 30.–. 39.–. / Stirn-und Kinnbinde, nachts getragen, gegen Stirn-falten und Doppelkinn, Stück M. 6.—. /

Feinste Gesichts-puder M. 6.—. / Sommersprossen-wasser M. 6.—. /

Gebrauch Allerhöchster Herrschaften

pflege.\*Pasta Dizur Verschönerung
einigung der Haut,
65, 5-25, 10-50- /
scenemulsions, feindesichtswaschmitt.,
65, / Methode \*Pix
einziges Mittel
Falten u. Runzeln,
-, 30,-,39,- / Stimkinnbinde, nachts
zen, gegen Stimund Doppelkinn,
Stück M. 6.—. /
Feinste Gesichtsnuder Mendelmen von der Augenbrauen, in allen Farben, unzerstörbar durch Waschungen, M. 6.40.
Haar fülle, M. 4.15,- / solddliesel« gibt
gold. Glanz, verhüt. Nachdunk., M. 4.15, /
\*Enfin«, gegen graue Haare, Alterszeichen, jede gewünschte Farbe. M. 7.90.
Körperpflege. \*Puder Humide«, der
beste u. unschädliche Verschönerungspuder. Rosa, weiß u. mattgelb, M. 4.15, /
\*Jugendrot«, zur Erzielung von zartem,
naturlichen Wangennot, Flasche M. 4.15, /
Hygienischer Toilette-Essig, geg. Fettglanz u. Schweißabsonderung der Haut
und für Waschungen, M. 5.25, / »Süperb«,
macht das Wasser weich und gibt einen
leichten feinen Duft, M. 4.90.

Ratschläge, praktische Angaben über Schönheits-u. Körperpflege finden Sie in dem bekannten Buch: »Der einzigeWeg z. Schön-heit und Gesundheit«. 155000 Auflage. M. 1.50

Auskünfte. Prospekte kosteufrei. Sachkundige Behandlg. u. Elektrolyse im Institut. Versand geg. Nachn. od. Voreinsendg. Postscheckkonto

Nr. 8737. Berlin. Geöffnet 8-7 Uhr.



Nr. z. Im alten Ägypten.



ormamint: Tabletten vernichten die Batterien in Mund und Rachen und gewähren

Shug vor Anfiedung



Uhren, Photoartikel, Musik Instrumente, vaterländischer und anderer Schmuck, Bücher.

Kalaloge umschst und portofrei liefern Jonass & Co., Berlin A. 315. Belle-Alliance-Strasse 7-10.

ARMONIUM die Königin der Hausinstrumente. ARMONIUM solite in ledem Hanse zu finden sein. ARMONUMM mil edlem Orgellon von 49-2401 Mark. ARMONUMM anch von jederm. ohne Notenk. 4st. sp elbar Prachtkatalog umsonst.

Alois Maler, Hofileferant, Fulda 238-

Zur Ausscheldung aller scharfen und kranken Stoffe aus Blut und Säften, gegen Blutverdickung, Blutandrang, rotes Gesicht, Hautunreinigkeiten ist mein Blutreinigungspulversaltarin seit über 25 Jahren wirksam erprobt. Sch. 2.—. Uebl. 3 Sch. 5.50. Otto Reichel, Berlin 25, Eisenbahnstr.4.

#### Beachtenswerte Mitteilungen

Der Toilettentisch jeber Dame ift bezeichnend bafiir, wie sie auf bie Pflege ihres Außeren bedacht ift. Die auf der Juternationalen Spgiene-Musstellung in Dresten 1911 prämilerten Erzengniffe ter Fran Glife Bod G. m. b. S. Berlin-Charlottenburg, Kantstraße 158 (am 300) find bervorragent auf tem Gebiet ber Bant- und Besichtspflege und befinten fich im täglichen Gebrauch Allerbochfter Berrichaften. Wir empfehlen fie jeter Dame, Die Wert barauf legt, fich ihre Schönheit und Jugentfrische zu erbalten.





Versand div. Spez.modern. Renommier-, Luxus-, Salon-, Jagd- und Sporthunde. Prima Referenz. viel. Länder. füretl. u. gräft. Häuser. – Das Werk "Der Hund, seine Rassen, Dressur, Pflege, Krankh." M.8. –. Illustr. Prachtalbum m. Preis-verzeichnis u. Beschreibung d. Rassen M. 3. –. Jllustr. Hauptkatalog M. 1. –.

Nur einmalige Anschaffung meines nen erfun= denen. durch Dent=

iches Reichspatent geschützten, ungemein junceich konftruierten, an Zwecknäßigsteit alles Bisperige übers treffenden Apparates "Saar-Polipp" genugt, um an fich jelbit und an Anderen für Lebenszeit alle

#### laltigen haare

im Geficht (jogen. Damenbart) und ans beren Rorperftellen fofort automatisch gu entfernen. - Garantiert fcmerglos, un= ichablich und ficher, auch in Gallen, wo alle anderen Dittel verjagten! - Bollig aue anderen Berteit bergagten: — Soling nene, noch von teiner anderen Frima angepriefene Erfindung! Breis mit Garantiefgein Mt. 5.50 Nachn. Bers-fand diefret nur durch A. Pfaller, Rürnberg D. 105, Brieffach.

# DIE LEIPZIGER

wird von allen weitblickenden Fabrikanten u.Kaufleuten befucht

Frühjahrs/ Mustermesse 1919 2-8.März.

Anmeldung schon jetzt erbeten.

Jede gewünschte Auskunft über Besuch-Beteiligung Vergünstigung uswerteilt das Meßamt für die Mustermessen in Leipzia.

Frühjahr 1914: 4213 Aussteller Firmen 32000 Eimkaufer

Frühjahr 1917: 2501 Aussteller Firmen 27000 सिंगिरिकेण वि

Frühjahr 1918: 3681 Aussteller Firmen 65000 Einkäufer

Herbst 1918: 5476 Austeller Firmen

83000 Einkäufer

## Dezimalwaagen



waagen Tisch wangen

alle Sorten Gewichte

liefert noch ab großem Vorrat

G. Wagner, Berlin SO 16 Köpnickerstraße 71



Berlin W 66, Leipziger Str 119-120 Entwickeln, Drucken, Vergrößern schnell und sachgemäß ::: Preisliste frei. Kameras in allen Preislagen. Platt., Filme, Papiere u. sämtl. Bedarfsartikel.



nach jedem Orf. Offo Paul Burghardf Leipzig 3 Springersfr. 13.

# Plael, auch ble hartnädigften.

fettglangende haut u. fonftige Sautunreinigteiten werden am ficherften burch meine feit 25 Jahren vieltaufenbfach be-mab tes Spezialmittel befeinigt. Mart 1.50. meine fett 20 gagten viettaujendigen von mit tes Svezialmirtet befeitigt. Mark 2.50. Jur gleichzeitigen inneren Aux Reichels Saltarin = Butreinigungsputver Sch. 2.— Otto Reichel, Berlin 25, Eisenbahnstr.4.

## Briefpapier

50 Briefbogen mit 50 Kuverts M. 250.

#### Postkarten

Blumen-, Serien-, Landschaften etc. 50 Karten M. 3.-.

#### Glückwunschkarten

für Neujahr, Geburtstag, Namenstag, Verlobung etc. 100 Karten M. 2.—

## Schmirgelpapier

Stückenware, unregelmäßige Größen, praktisch für Herd und Hausgebrauch, Rostiges blank zu machen und für Handwerker, Maschinenarbeiter, 5 kg Postpaket M. 6.—.

Paul Rupps, Freudenstadt 87 (Schwarzwald).



Nebensquell

Ein Kausbuch zur gefchlechtlichen Erziehung herausgegeben vom

Dürerbund

Preis geb. Mf. 6.50

per sein Kind liebt, lese dies Werk, es bringt Licht und Conne ins haus. Wenn schon vom Storche Abschied genommen werden muß, dann mit Bilfe diefes Buches

Bu tegieben durch jede Buchhandl, oder direft vom Berlag

Alexander Köhler Dresden



#### Briefmarken

Sätze und Einzelmarken. Liste ud. Kriegsmarken grat. "Zur Briefmarkenbörse" Leipzig, Unwersitätsstr. 18





Berficherung mit beweglicher Pramie. Die Stuttgarter Lebensversicherungsbant a. G. (Alte Stuttgarter) hat eine wichtige Reuerung eingeführt: eine Berficherung mit beweglicher Pramie. Bahrent tie gewöhnliche Lebensversicherung es bem Berficherungsnehmer überläßt, die Böhe ber Berficherungsjumme und eine bestimmte Berficherungsart auszumahlen und barnach bie mahrend ber ganzen Berfiderungsbaner gleichbleibente Tarifprämie bemißt, breht bie Berficherung mit beweglicher Pramie Diefen Borgang um: fie nberläßt es bem Berficherungsnehmer, festzuseigen, welche Pramie alljährlich für bie gewählte Versiderungsart verwendet werden foll, und bestimmt hiernad bie Berfiderungefimme, bie fich nun mit wechselnder Jahresprämie gleichfalls ändert, bezw. erhöht, ohne daß eine neue ärztliche Untersuchung nötig ift. Dieje Berficherungsart eignet fich besonders für bie freien Bernfe (Arzte, Rechtsanwälte, selbftandige Geschäftslente, die über steigende Einnahmen verfügen), sowie zu jogenannten Kolleftivversicherungen, b. h. zu Berficherungen fämtlicher Besanten unb Arbeiter einer Firma als Erfatz von Penfionseinrichtungen ober als Erweiterung ber staatlichen Angestelltenversicherung.

"And Dentschlands Waffenschmiede" von Dr. 3. Reichert hat in ten weitesten Areifen aller Bolksichichten ungehenres Unffeben erregt. Die Darlegungen bes Berfaffers zeichnen mit aller Schärfe in gemeinfaflicher Beije ein Bild unferer Gifen- und Baffenindustrie. Die Schrift ift jedem Deutschen, namentlich auch bem Lehrer und Boltserzieher, außerorbentlich zu empfehlen. Wir verweisen auf ben ber hentigen Rummer beiliegenben Profpett.

#### Die führende Kunstzeitschrift

lm XX. JAHRGANG erscheint

## DIE KUNST

Reich illustrierte Monatssehrift

für Malerei, Plastik, Graphik, Architektur, Wohnungskunst und Kunstgewerbe

Preis vierteljährlich 7 Mark, Einzelheft 3 Mark

Jedes Heft durehsehnittlich 80 Seiten mit 120 Abbildungen und farbigen und anderen Kunstbeilagen

"DIE KUNST" gibt in höelister Vielseitigkeit, frei von einseitigen Riehtungen, und in vollendeter Reproduktion eine Auslese des Allerbesten, was Künstler und Kunstgewerbe unserer Tage sehaffen. Jeder Gebildete, der an der bildenden Kunst Anteil nimmt, jeder, der eine geschmaekvolle Gestaltung seines Heimes anstrebt,

findet in der "Kunst" eine Fülle von Anregung und Vorbildern.

#### URTEILE DER PRESSE:

Sie sind und bleiben die vornehmste, innerlich reichste deutsche Kunstzeitschrift. — Ganz bedeutsam, Kulturarbeit ebensosehr wie Förderung der Kunst ist, was jedes Heft über angewandte Kunst au Text und Bildern bringt. Nationalzeitung, Basel

Es ist inzweifelhaft die führende deutsche Kunstzeitschrift großen Stils, wie sie dem vielverzweigten, aber überalt heißen Streben unseres heutigen Kunstlebens entspricht. Auf keine Richtung festgelegt, kommen alle sie zu Worte, die den Durchschnitt überragen... Ueber die Reichhaltigkeit und sorgfältige Technik der Bilderbeilagen aber kann man nur staunen. Württemberger Zeitung

Man kann also für erstaunlich wenig Geld einen ausgezeichneten zeilge fössischen Bi.derschatz erwerben, der, was Güte und Reich-laltigkeit und Illustrationen anbelaugt, gar nicht übertroffen werden kann. Ueber diesem glänzenden illustrativen Teil sei aber die text-liche Seite der Zeitschrift nicht vergessen. Leipziger Tageblatt

..., Die Kunst" ist in der Tat ein Buch, welches in keinem guten deutschen Hause, dessen Bewohner nur ein wenig Interesse für Kunst haben, fehlen sollte. Wie ein Mensch, der Gutes zu sagen hat und Schönes bringt, tritt die Zeitschrift zum ersten Male über die Schwelle, und es dauert nicht lange, so begrüßt man sie als wilkommenen Gast, dessen Ausbleiben schmerzlich empfunden wird.

Jede Buehhandlung vermittelt das Abonnement und besorgt Probehefte für 3 Mark

VERLAG VON F. BRUCKMANN A.-G., MÜNCHEN

# ERNEMANN



# INOPTIKO

Preiswerter Schüler-Kinematograph mit Einrichtung für Laterna-Magika-Bilder. Spielend leteht zu bedienen, völlig ungefährlich im Gebrauch. Prächtiges Gesehenk. Die beste Unterhaltung an langen Winterabenden. Preis ab Fabrik nur M. 82,50. — Preisliste kostenfrei.

ERNEMANN-WERKE A.G. DRESDEN 216

Photo-Kino-Werke

Optische Anstalt

Niederlage der "Ernemann-Fabrikate" bel:
Photo-Leisegang, Berlin, Tauentzlenstr. 12,
Schlossplatz 4.



25 alte Montenegro M. 2.50 5 gesl. Warschau M. 2.25 18 gesl. Nyassa " 4. — 5 alte Sochsen " 2.25 1000 verschied. nur "75. — 2000 verschied. nur "75. — 100 versch. Kriegsmarken der Zentralmächle nur "17.50 Max Herbst, Markenhaus, Hamburg 49. Illustr. Liste, auch über Albums, kostenlos.

#### 3 Mark jedes Blatt. Künstlersteinzeichnungen.

Plattengröße 55×70 cm Mehrfarhig. Einzel-Blatt M. 3.—, die Serie von 6 Stück M. 15.—. Motive: Düne, Haffküste, Lebatal, Tal von Fünfsee, Hünengrah und Schloß Wildeu-bruch. Verpekg. eiu Blatt M. 0.75, der Serie M. 1.50. Zusdg. geg. Voreinsdg. des Betrages od. Nachn. T. Bielefeldt, Stettin, Augusta-straße 56. Schönst. Weilmachtsgeschenk. Bücher- und Kunstfreunde werden um Aufgabe ihrer Adresse gebeten!

# Jeder sei

an dem friedlichen Wettkampt teilzu-nehmen, der diesem Kriege folgen wird. Ilierzu befähigt ihn nu sichersten eine umfassendeAlfgemein- u.fachliche Bildung.

Rasch u. gründl.
führt die Methode Fustin (5 Direktoren löherer Lehranstatten, 22 Professoren als Mitarbeiter) jeden Vorwärtsstrebeuden ohne Lehrer durch Selhstunterricht unter energischer Förderung des Einzelneu durch den persönlichen Fernunterricht. Wissensch. geb. Mann, Wissensch. geb. Frau, Geb. Kaufmann, Die geb. Handlungsgehilfin, Bankeannte, Einjähr.-Freiw.-Prift, Abit.-Exam. Gym., Realgymn. Überrealschule, Lyzeun, Oberlyzeum. Mittelschulle herprüft, Zweite Lehrerprüft, Handelswissenschaften. Landwirtschaftsschule, Ackerhauschule, Präparand, Konservatorium. Ausführl. 60 Seit. statke Broschüre über bestandene Examen, Beförderungen im Amte, im kaufmännisch. Leben usw. kostenlos durch Bonness & Hachfeld, Potsdam,

Bonness & Hachfeld, Potsdam, Postfach 25.



#### haus- und Zimmergarten

Edeldahlien, die zur Aberwinterung in ben Reller tommen, bebt man vorsichtig aus bem Boben, fo bag bie Anollen nicht verletzt werben, und achte barauf, bag etwas Erbe barau bleibt. Diefe fcutt vor bem Bertroduen ber Anollen. Im warmen, trodenen Reller wird ein Brett in etwa 1 m Höbe angebracht, auf das die Knollen gelegt werden; hier find biefe nicht fo leicht bem Berfaulen ausgesetzt und kommen gut durch den Winter. Die Aberwinterung in faltem Miftbeete ift für Dablien nicht anwendbar, weil fie bier burch ben Frost zerstört würden; auch ift es nicht ratfam, die Anollen im Gewächshaufe unter die Stellage zu legen, weil durch herabtropfendes Waffer leicht Fäulnis hervorgerufen wird, wie auch hier zu befürchten ift, daß die Pflanzen viel zu früh austreiben.

Bei Topf= und Kübelpflangen fommt es vor, daß im Topf vorhandene Regenwürmer in Ermangelung anderer Nabrung auch frifde, gefunde Burgeln benagen. Ferner find die gablreichen Bange im Erdballen berderblich, ba bas Gießwaffer zu schnell abgeführt wird und bie Erbe gu ichnell austrocknet. Sehr oft fräukeln baber Topfpflanzen, in beren Wurzelballen fich Regenwürmer vorfinden; namentlich Palmen und Blattpflanzen leiden barunter. Man beugt bem am besten bor, wenn man beim Einfüttern der Töpfe und Rübel in der Erde unter den Abzugslöchern einen freien Raum läßt, fo bag bie Würmer nicht in bie löcher gelangen können. Saben fich Regenwürmer bereits im Erdballen eingenistet, fo bewährt fich mehrmaliges Gießen mit einer starten Abkochung von Rugbaumblättern vorzüglich. Den Pflanzen schadet biefe Brühe nicht, vorausgesetzt, daß fie nicht beiß gegeben wirb.

## Des Deutschen Vaterlan

deutschen Gaue hinausziehen und sich zahlreiche Freunde erwerben."
Frar. v. d. Goltz, Gen.-Feldm.

Bei der von berufener Seite zur Genüge festgestellten Unkennt-nis unseres eigenen Heimatlandes ist es jetzt an der Zeit, seine Schönheiten durch eine Reise durch seine Gaue ohne Gepäck und Eisenbahn schätzen und lieben zu lernen. Hierzu ladet ein das Prachtwerk:

## Des Deutschen Vaterla

licher Hinscht unter besonderer Berücksichtigung des Volkstums. Unter Mitwirkung hervorragender Schriftsteller herausgegeben von Hermann Müller-Bohn

Originalzeichnungen und Kopfleisten von Franz Stassen und Georg Eichbaum, Federzeichnungen von F. Fennel, einem Gemälde von R. Hellgrewe, farbenphotograph. Aufnahmen von H. Hildenbrand und nahezu tausend Abbildungen, davon 17 Dreifarbentafeln, 8 Duplextafeln u. 16 Doppeltontafeln u. 14(0 Seiten Text.

Zwei Prachtbände in glänzender Friedensausstattung M. 50 .-

Auch in fünf monatlichen Raten mit 10% Kriegszuschlag. Umtansch gestattet.

Buchhandlung Heinr. Z. Gonski, Köln Barbarossaplatz 7

Nur 3 Mark monatlich

## Theodor Storms sämtliche Werke neu wohlfeile Ansgabe, 3 starte Bände, geschmadvou gebunden Mt. 19.80 einschließlich Tenerungszuschlag.

Inhalt: Jumsee | Späte Rosen | Auf dem Staatshof | Ein afsieits | Bon Zeuseit des Weeres | Augelia | Inter dem Tannenbaum | Abseits | Bon Zeuseit des Weeres | Augelia | Im Sonnenschein | Im Saligen | Eine Malerarbeit | Auf der Universität | Postbuma | Wenn die Aepsel reif sind | Driiben am Martt | Der tleine Kätvelmann | Geschichten aus der Tonne | Im Saal | Veronifa | Wartse und ihre ühr | Konselweit | Aquis sudmersus | Veim Vetter Kapitel | Aquis sudmersus | Veim Vetter Christian | Eine Kaligfahrt | Pose Poppenhäfer | Waldwinkel | Er Vichter antester Estimmungen feinfer und killster Exelenres.

Theodor Storm ist der Dichter zartester Stimmungen, feinster und stillster Seelenregungen, aber ans seinen unvergänglichen Neiskerwerten spricht auch der entschlossene Lebenstämpser, der allen rauben und seindlichen Schickstämächten mutig ins Auge blick und sie zu überwinden weiß. Theodor Storm ist der Dichter deutscher Keimatliebe, deutschen Stolzes und deutscher Standhaftigkeit.

Ich liefere Theodor Storms Werfe voll-frandig gegen Monatszahlungen von nur 3 Mf. :: Beftellschein nebenstehend.::

Karl Block, Budhandlung, Berlin SW 68, Kochstr. 9

Postschecksonto Verlin 20749.

Tia) Senterungszuchting.
Ein stiller Mufikant/Pfiche/Cefenhof/Im Brauerhause/Renate/Carsten Eurator / Ein Doppelgänger / "Es wären zwei Königsstinder"/Zur "Wald- u. Wassersteude"/ Hans u. Heinz Kirch / Zur Ebronit von Grieshuns/Oer Herr Etatskat / Ein Fest auf Kadersteuhuns / Vötser Vasch / Der Gemeigen / Der Schimmetreiter / Die Söhne des Senators / Im Nachbarhause links / John Riew'/Ein Vefenntnis/Weine Erinnerungen an Eduard Mörite/Gedickte.

dein Moguiconeib offenen Brie lag einfenben. estellige

Ich bestelle hiermit lant Anzeige in Reclams Universum bei ber Buchhandlung Karl Blod, Berlin SW 68, Kochftr. 9: Theodor Storms sämtliche Werke

3 Bande gebunden Mf. 19.80 einichl. Tener .= Bufchl. gegen Monatszahlungen von 3 Mart. Postigedzahlkarten umfonft. Erfüllungsort Berlin.

Ort (Post) 11. Datum: .....

Mame u. Ctanb: ..

Ratgeber für Reise und Erholung



#### Dr. Lahmanns Sanatorium Weißer Hirsch, Dresden

Physikalisch diätetische Heilanstalt :: Stoffwechselkuren :: Luft- und Sonnenbäder Für kurgemäße Verpflegung ist bestens gesorgt Prospekte kostenfre! Görbersdorf i. Schl, Pens. VIIIa Buchberg. Kuraufenth. f. Leicht-lungenkr m. ärztl. Behdig. Prsp. d. Bes. M. Beuchler

bei Dresden.

Wasserbehandlung, Massage, kohlensaure, aromatische, elektrische Bäder und Behandlung, Diathermie, d'Arsonvalisation, Bergonié. Künstliche Höhensonne. Streng individuelle Pflege. Bej.: San.-Rat Dr. H. Ceuscher.

Für Kurgebrauchende keine Aufenthaltsbeschränkung. - Während des ganzen Winters Bäder und Kurhaus geöffnet. Konzerte, Abend-unterhaltungen, Theater. Ermäßigte Kurabgabe.

heilt und lindert Herzkrankheiten, beginnende Arterienverkalkung, Rheumatiszus, Gicht, Rückenmarks-, Frauenu. Nervenleiden, Verwundungen, Knochenbrüche usw. Sämtliche neuzeitliche Kurmittel. Herrliche Park- und Waldspaziergänge.

Man fordere neueste Auskunftsschrift b 30 vom "Geschäftszimmer Kurhaus, Bad-Nauheim".

Wir bitten die geehrten Lefer, bei Zuschriften an die In-ferenten sich stets auf das Iniversium" zu berusen bei Zuschriften an die In-ferenten sich stets auf das "Universum" zu berufen.

Wir kaufen Marken-Sammlung

gegen bar Philipp Kosack & Co., Berlin, Burgstr. 13

Echte Briefmarken sehr blillig. Preisliste für Sammler gratis. August Marbes, Bremen.

seder Art, auch hartnädige und veraltete Källe, beseitigt voll-ständig "Spez.-Mittel" Ueber 25 Jahre sicher bewährt. M. 6.50. beseitigt voll-littel" lleber Otto Reichel, Berlin SO 25, Eisenbahnstr. 4.

Frospette durch die Geschäftsstelle Unterrichts = und Erziehungsanstalten Prospette durch die Geschäftsstelle von Reclams Universum, Leipzig ------

Dr. Fischersche Militär-Vorbereitungs-Anstalt

Leit: Dr. Schünemann, Berlin W. 57, Zietenstr. 23/23, für alle Militär- und Schulprüfungen, auch für Damen. Hervorragende Erfolge. Empfehlungen aus ersten Kreisen. Bis 1. Januar 1918 bestanden 5045 Zönlinge, u. a. 3196 Fahnen-Junker; 1917 n. a. 33 Ablt. (5 Dam.), 22 Prim., 144 Elnjähr. Bereitet en allen Notprüfungen, auch Beurlaubte und Kriegstellnehmer zur Reifeprüfung vor.

vorm. Dühringsche höhere Privatschule. Dir. Bride

Sexta bis Prima aller Schulen. Umschulung und Einschulung. Vorbereitung zur Einjährigen-Prima-Abiturienten-Prüfung, Notprülungen. Arbeitsstunden. Freiprospekt. Auf Wunsch Pension. Berlin W 50, Ranke-Straße 20.

Vorbereitungsanstalt für das Einiährigen-, Prima- u. Abiturienten-Examen zu Bückeburg. Unter staati.

Schnelle und sichere Förderung in kleinen Klassen durch grundsätzliche Berücksichtigung der Eigenart eines jeden Schülers. + Familieninternat. + Reichliche und gute Verpflegung.
Beschleunigte Kriegsson derkurse für Notprüfungen. Gute
Erfolge. Prospekt und Jahresbericht durch den Direktor.

VON Hartungsche Anstalt Cassel-WilhelmshöheGegr. 1866. Vorbereitung f. alle Schul- u. Notexamina, bes. Fähurichexamen. ProspektSelt Kriegsbeginn bestanden bis letzt sämtliche Fähnriche nach kurzer Vorbereitung.

Coburg | Stadlers Schülerheim | Coburg

Eln, ähriges etc. Villa m. groß. Park. dah. echwächlichen Schül. eehr empfohlen. Prospekt.

vorm. Dr. Szitniks Inftitut, Diffeldorf. Sexta-prima. elfere Dorbereitung für gabne., Prim., Einichrigen, Prüfung. - Gute, reichtliche vere pfiegung. - Befte Erfolge. - fleue Lettung: Oberlehrer Schurracher.

#### Einjährigen-Institut Pro Patria

Nur Einjährige, daher nachweislich schnellste sichere Erfolge. Notprüfungen für Militän Familienpensionat mit reichlicher, guter Verpflegung. Prospekt frei.

Pädagogium Traub, Frankfurt a. O. 3 Von Sexta an für die Elnjährigen-, Fähnrichs- u. Primanerprüfung. Vorzügl. Erfolge bei großer Zeitersparnis. Bestempfohlenes Schülerheim. Prospekt und Erfolge frei.

## Gießener Pädagogium

Höhere Privatschule für alle Schularten. Sexta-Oberprima. Einjährigen-, Primareife-, Abiturienten-Prüfung. Schülerheim in etwa 25000 qm großem Park. Gute Verpflegung. Charakterbildung durch Arbeit und Pflichten. Musik, Sport. Drucksachen durch Dir. Brackemann, Gleßen a. L., Wilhelmstr. 16, Nähe Universität.

## Barth sche Privatrealschule mit Internat

Gegründet 1863 in Leipzig Georgiring 5
Die Anstalt besteht aus 6 Real- und 3 Volksschulklassen. Sie hat die
Berechtigung zur Ausstellung von Zeugniseen für den einjährig-freiwilligen Militärdlens'. Regelmäßige Arbeitsstunden, sorgfältigste Nachhilfe, gewissenhafte
Beaufsichtigung. Neues, modern eingerichtetes Schulhaus. Prospekt auf
Verlangen.

Pädagogium Ostrau bei Filehne. Von Sexta an. Ostern-u. Michael. - Klassen. Erteilt Einj. Zgn.

## Moderne deutsche Erzähler

in Reclams Universal-Bibliothek

Bei Beftellung von gehefteten Ansgaben genügt Angabe ber Rummer, bel gebundenen Unegaben ift ber Berfaffer, Sitei und Treis anzugeben.

Otto Jui. Vierbaum, Reije Friichte. Rovellen, Stizen und Gedichte. Mit Bildnis des Dichters und Einfeitung von Fris Oroop. Rr. 5171/72. "Gin Goldschächteften ift das And. darin liegen Sonnenftraglen des Humors, und Zenerfunken des Geiftes und Laupf und Rauch der lieben Erde sprilhen heraus." (Hermann Kienzl im "Tag")

3. 3lüthgen, Ans gärender Zeit. Moman. Nr. 4282/85. Grundpreis geh. Mt. 1.50. Die Wirren des Jahres 1848 bilden den Mittel-puntt der Handlung in diesem Roman.

pintt ber Handlung in beteen woman. Fris v. Ariefen, Gemütsmenichen. Aröhliche und besichauliche Geschächten. Ar. 5420. "Briefen ist der Ammorit von Geblät, der mit heiterem Herricherblic das Menichentum sibersichaut. Seine Dichtung hat ankgeprägt deutsche Jüge."

Singe. C. Tuffe, Der dankbare Heilige und andere Ro-vellen. Ar. 5500. Busse ist als Lyriler und literarischer Artister weit bekannt. Anch als Novellit beweist er ein liebenswürdiges Talent.

Otto Ernft, Bom Etrande des Lebens. Novelle.

Bir. 5000. Die ftarten Buhnenerjolge por allem haben Dito Erflatten Singenerigie ver diem given der Grüft zu einer der befanntesten Erscheinigen der modernen beutichen Literatur gemacht. Laueben aber hat er sich bald anch als Erzähler viela kreunde erworben, deuen der vorliegende Band mit vier tleineren Werten sehr willfommen sein wird.

Mag Enth, Bernistragit. Novelle. Mit dem Bildnis des Verjassers und einer Einleitung von Carl B. Neumann. Dr. 5601/2. Grundpreis geb. 90 Pj., Geschentband Mt. 1.80.
Tie dem Bande "Sinter Kfing und Schrandstod" entnommene Erzählung ichildert das ersichstiterude Schicklut eines Brildenerbaners, der inhretang ieine gange Kraft einem technichen Riesenwert widmet, und der dann zulest diesen eigenen Werfe zum Opfer fällt.

5. Franugruber, Auffeer G'ichichten. Ergäh-lungen und Schwänke. Rr. 4850, 5386.

"Ein geist- und gemiltvoller Erzähler, der in ergreifend schlichter Sprache pacende Erzählungen ans bem öfterreichischen Ebelgan gn formen weiß."
(Münchner Renefte Rachrichten.)

Rudolf Herzog, Romödien des Lebens. Nr. 5049, 5050. Erundpreis in 1 Geichentband Mt. 1.80.

Midolf Herzog gebört zu den beliebteften und melligelesenen Schriftfellern interer Tage. Sei-nen zahlreichen Veredrern wird dieser billige Novellendand iehr willtommen sein.

5. Sopfen, Mein Onfel Don Juan. Roman. Mr. 454 t-44. Grundpreis geb. Mt. 1.50, Gefcheutband Mt. 2.50.

band Mt. 2.011, "Ein tulturhistorischer Noman, wie er jein soll, eine Zierde der doutschen Literatur, ein Werk voll Annst und Remanis." (Prof. M. Hörnes in der Wiener Wontagsrevne.)

Für jede geheftete Einzelmmmer der Universal-Bibliothet beträgt der Grundpreiß 25 Pf.; auf diesen und alle anderen hier verzeichneten Grundpreise wird ein durch die ungeheuere Erhöhung aller Serstellungskosten bedingter Tenerungszuschlag von zur Zeit 100 % berechnet.

......

#### Versandvorschriften

für Unsweisscheine zum koftenlosen Bezug von Reelam-Büchern

Die Ausweisscheine tonnen als Drudfache (50 g o Di. Porto) versandt werden, dürsen aber außer der genauen Abresse des Absenders keinertei schriftliche Bemerkun-gen, auch keine Unterstreichungen enthalten. Der Porto-ersparnis balber empfiehlt es sich, stets eine größere Angabi Scheine gujammen einzusenden. Beigefügte Beträge in Briefmarten find an den letten Answeisschein leicht anzuheften.

Inr Beftellung ift ausichlieflich die jedem gehnten Beft des Universums beigefügte Pofitarte gu benngen. Benn die Answeisicheine mit ber Bestellung zusammen im Brief gefandt werden, ift auf richtige Frantierung au achten (bis 20 g 15 Pf., über 20 g 25 Pf.!)

Bei Gelbfendungen burch Poftanweijung (bis 5 M. 15 Pf. Porto) ober Postitoket (Postichedfonto Leipzig Nr. 295; Gebühr bis 25 Mt. 5 Pf.) tönnen Vestellnugen auf dem Abschnitt vermertt werden.

## Ausweisschein Nr. 5

vom 31. Oktober 1918, gilltig bis 30. April 1919 zum koftenlosen Bezug von Neclam-Büchern

Alle regelmäßigen Begieber von Reclams Univerfum. Die den vollen Bierteljahrspreis von 5 M. gablen, erhalten für je zehn fortianfend numerierte, mit genauer Abresse versehene Answeisscheine eine Aummer von Reclams Universal-Bibliothet umsoust, wenn die Bestellung auf der jedem zehnten Sest der Zeitschrift beigelegten Bestelltarte ersolgt. Die Auswahl kann der Besteller nach Belieben aus den Berzeichniffen ber Universal-Libliothet treffen. Die gesammelten Answeisssicheine sind direkt au den Verlag unter Veachtung der obenstehenden Versandvorschriften zu senden; für Vückersendungen im Werte dis 60 Pf. sind 71/2 Pf., für Sendungen über 60 Pf. bis 3 M. find 15 Pf. jür Ports und Verpadungsipejen beignfügen.

Verlag Philipp Reclam jun. in Leipzig

Sier ausschneiben!

## ülerheim Miltenberg a. Main

Realflaffen, erteilt Einjährigen-Bengnis. Profpett burch Direttor Kring.

Marburg a.L. Wissensch. Institut. IV-I aller Schularten: mareife. Umechulung. Halbjahrskl. Beeond. Damenkurse f. Matur- u. Ergänz.-Prüfung. Alle Einricht. d. öff. Schule. Kleine Klassen. Großer Zeitgewinn. Seit Herbst 1915 84 erfolgr. Extraneerprüf. 2 Villen, 1 Schulhans. gr. Gärtsn u. Spielpl. Verpäeg. u. Erzieh. gewiee. geleitet. Einzelzimmer. Nachw. d. Erf. n. Prosp. d. Dir. J. Müller, Sybelstr. 14.

#### Elnj.-Fähnr.-}Prüfg. Ihr Sohn wird

Prima-Reife

nur dann etwas Tüchtiges leisten, wenn er eine gediegene Vor-bildung hat. Vertrauen Sie mir deshalb Ihren Sohn zur schnellen und sicheren Ausbildung an. Kl. Zirkel. Tüchtige Lehrkräfte. Aufsicht bei Hausarbeiten. Nötige Nachhilfe. Umschulung. Beste Erfolge. Beste Verpflegung. Engst. Familien-Anschluß. Prosp. frei.

Füllkruss'sches Familien-Alumnat, Steinhude 3 (b. Hannover)

## Glauchau i.S. Pädagogium

Erziehungs- u. Unterrichtsheim für nervöse, willensschwache, schwer lernende Knaben mittlerer und höherer Schulen. Prospekt bereitwilligst.

Vorbereitungs-inst. z Einj.-, Prim.-, Dr. Krause, Halls a. S. Fähnrich- und bes. Damenkl. 277 Abit. (davon 133 Damen). Vorbsreit. Kriegsbeschädigter n. Beurlanbt,

Einjährige Prim. Abitur. Fähnr. Dr. Harangs Höhere Lehr-Anstalt Halle-Saale. Schülerheim. Bericht.

#### Darmstädter Pädagogium

Erfolgreichste süddsutsone Vorbereitungsanstalt für Einjährige, Primaner, Fähnriche u. Abiturienten. M. Ellas.

#### Schule Reimann private

Kunst- u. Kunstgewerbeschule Berlin W. 30, Landshulerstr. 38. Prospekt 50 Pf. in Briefmarken.

Ausbildg.von Röntgenschwestern.

Kursuedauer 11/2 Monat. Näh. auf Anfrage an Elektrizitäts - Gesellschaft "Sanitas", Berlin N. 24, Friedrichstrasse 131a.

Privat-Chemie-Schule für Damen

von Frau Dr. Paula Türk Ausbildung für Laboratorien Berlin NW 6, Luisenstr. 64. Prosp. fr.,

## Private Chemieschule für Damen von Dr. Max Vogtherr

Roggendorfs Laboratorium und private chemische Lehranstalt

Besitzer and Leiter. H. Roggendorf Apotheker und Chsmisser.

Jingfernetieg 17 Straisund Triebseechnistr. 20

Damen erhalten gediegene eystematische theoretische und praktische Anshildning.

Anf Wunech Pension im Hause. Prospekte frei

Erste deutsche Chemieschule für Damen von Dr. G. Schneider in Densau 7. Chemische und bakteriologische Kurse. Errichtet 1901. Ausgebildet über 1900 Damen. Prospekte frei

Ballenstedt am Harz. Töchterpensionat Friedensheim. Wissensch., Haushalt und Industrie Näh, d. Frl. Clara Wille, Vorst.

Dresden-A., :: Erziehungsheim Kox :: Ersts Lehrkrässe. :: montanaman Inhaberin H. Klostermann.

Dresden Villa Angelika. Töchterpension Pohler.

Elgn. Villengrdst., altrenom. Erste Prof. f. Wiss., Sprach.,

Silb. Madaille Int. Hyg.-Ausst. Musik, Malen. Nationallehrerin: Gesell. n. hänsl. Ansh.,

Turn., Fans, Sport. Eign. Berg-Ferienheim. Jll. Prosp. I. Refsr Schnorrstraße 61.

Halberstadt/Harz. Töchterheim Hempel-Franke Einführ. in den Beruf der Frau. Ziele des Frauenlehrjahres. Illustr. Prospekt.

Heppenheim/Bergstr. Haush.-Pens. Geschw. Nack. Staatl. gepr. Lishrer han. Hygien. Einrichtungen. Elektr Licht Balkons Reiz. Garteu. Erhol Sport Prosp

Solbad Suderode (Harz) Töchterheim Op tz. Geschützte Waldl. Hansw., wissensch. gewerbl. Ausbildg. Zeitgem. Erziehg. Körperl. Kräftigung.

WEIMAR Harth-tr. & Prakt.Töchterbildungs-Institut &

mit Lehrprogramm einer Frauenschule, gegr. 1874, staath beaufsichtigt. Ergänzung des Schulunterrichts in Verbindung mit hauswirtschriftl., gewerbl. und künstt. Ausbildg. Gediegene Erziehung zu tüchtiger Persönlichkeit in fröhl. Gemeinschaftsleben. Gr. Besitz mit Park. Waldnähe. Satzungen durch den Direktor Dr. pbil. Curt Welß u. Frau.

Weimar Sud, Töchterheim Arnoldi, wissensch., prakt., gasslisch, Ausb. Bestel Piege, mäs. Pr., vorz. Empt. d. d. Vors.

Wernigerode. Frau Schotanus. halt.-Pensionat. Eig. Haus am Walde. Gesellsch. Ausbildg., Sprach., Mal. Muse Gepr. Lehrkr.i. H. 1. Empt. Voller Preis 1800 M.

in Zuschriften an die kler vertretenen unterrichts- und Erziehungs-An-stalten nehmen Sie bitte auf Reclams +++ Universum Bezug. +++

#### Zur Beachtung!

Da es unter ben gegempartigen ichmierigen Berhalt. niffen unvermeidlich ift, daß ftandig eine Ungabl Bandeber Universal-Vibliothet auf Lager iehlen, empfiehlt es fich, bei Beftellung ftets einige Rummern als Erfat für etwa fehlende anzugeben. Andernfalls muß der Vertag es iich vorbehalten, geeignete Werte nach jeiner Wahl als Erfat zu liefern, dauit Porto, Zeit und Arbeit für nochmalige Rückfragen beiden Teilen e ipart werden.

Durch unvorschriftsmäßige Versendung der Aus welsich eine entstehen für ben Berlag Inannehm-lichteiten, insbesondere werden bie Gendungen mit bobem Strafporto belegt; die umftebenden Unweifungen find daber genau ju beachten.

Rach Belieben ber Besteller tönnen auch umfang-reichere Bande sowie gebundene Ausgaben der Universal-Libliothef oder andere Bücher des Reclamschen Berlages gegen die entsprechende Ungahl von Ausn einscheinen bzw. gegen Rachzahlung des Fehlbetrages bezogen werden: gebn Unsweisscheine werden bann jum Wert von 50 Pf. angered)net.

## Ausweisschein Ar. 5

vom 31. Ottober 1918, glittig bis 30. April 1919.

Unterschrift und genque Adresse bes Absenders:

Sur gebn fortlaufend numerlerte Schelne eine Eingelummer der tinlverfal-Bibliothet umfoujt

#### Moderne deutsche Erzähler in Reclams Universal-Bibliothek

Paul Ostar Soder, Leichtsinniges Bolt. Roman. Nr. 3212.

Gine Rünftlergeicichte and Berlin, eine unge-mein feffelnde und charafteriftifche Schilderung moderner Großstadtegiftenzen.

Gabriele Reuter, Eines Toten Wiederfehr und andere Novelten. Nr. 5001. Grundpreis geb. 60 Pi., in Geschentband Mt. 1.50.

Die unermibliche Bortimpferin der modernen Kranenbewegung und bochbegabte Schriftfellerin geht in diesen vier Novellen vornehmlich dem Thema Frauenleben und -tlebe nach.

Peter Rofegger, Geicichten und Geftatten and ben Atpen. Dir. 4000. Grundpreis geb. 60 Bi., in Geichentband Dit. 1.50.

Alles was Roieger geschaffen hat, wirft wohl-tuend und immathisch. Die liebenswürzige Wenschlichtet, die Wärme und heltere Beschaulich-tett seiner Erzählweite gewinnen ihm alle herzen und haben ihm die Bedeutung eines der volkstüm-lichften Olchter unserer Zeit errungen.

Ferdinand v. Gaar, Ginevra. - Die Troglodytin. Ilr. 4600.

Die beiden feinen Ergählungen find Saars Sauptwerte, den in Kordobentichland leider viel zu weig bekannten "Novellen ans Ofterreich," entwommen. In der Einleitung wirrigt Woolf Bartels die Bedeutung Saars, des "öfterreichiense Saxum"

Carl Graf Scapinell, Rünftlerfpefen und audere

"Graf Scapinelli ift Cfterrelcher, fein Rüblen "Graf Tapinelli ift Etterrelcher, fein Köhlen und Tenten ift immer öfterreichlich gebliebez. Sein Til hat die Weiche und Schmiegianteit, die unieren Dichtern nachgeribmt werden. Er ver-fügt über eine reiche Phantapie, gedt Manier und Aprafe and dem Wege und weiß immer Lejens-wertes zu ichaffen."
(Nationales Tagblatt für Tentichöhmen.)

5. Villinger, Die Sünde des heiligen Johannes und andere Movellen. Dr. 4900.

Mis Dichterin bes Schwarzwaldes hat hermine Billinger einen guien Ilnf. Friich und aumutig, mitunter mit reizender Schaltpaftigteit weiß fie Land und Leute ju ichildern.

Richard Bog, Rentaurentiebe. - Di Zwei romifche Novellen. Rr. 5551. - Die Toteniniel.

Rtalien, das für den vor furzem verstorbenen Dichter jur zweiten Heinat wurde, ift anch der Schamplay vieler feiner Novellen. Seine fitme mungsparte Ergäblerfunft bat migabligen Lefern lebhafte Phantafie-Eindrude italienifchen Landes und Lebens vermittelt.

Luife Bestlirch, Der Bürgermeister von Jumels beim und andere Novellen. Rr. 5347.

Diebe. Dr. 3800.

Das Recht ber Liebe und zwei andere Movellen. Mr. 4509.

Quije Beftfirche ftartes Talent mit bem Mute ber Wahrheit und bem beisen Mitgefühl filt die Armsten der Armen prägt fich in ihren Novellen deutlich and. Es find wahre Kabinetiftliche realiftifcher Ergablerfunft.

Für jede gehestete Einzelnummer der Universal-Bibliothet beträgt der Grundpreis 25 Pf.; auf diesen und alle anderen hier verzeichneten Grundpreife wird ein durch die ungeheuere Erhöhung aller Serstellungs. toften bedingter Tenerungszuschlag von zur Zeit 100 % berechnet.

Berantwortlich für die Redattion der Beitagen: Cornelia Kopp, Leipzig. Hir den Anzeigenteit: i.B. Ernst Schwabe, Leipzig. — Drud und Bertag von Philipp Reclam jun., Leipzig. — Für Detierreich-Ungarn Herangeder: Friese & Lang, Wien 1. Bräunerstraße 3. — Werantwortlicher Nedattent: C.D. Friese, Wiese 1. Präunerstraße 3. — Anzeigen-Aunahme sür Deterreich-Ungarn: M. Dules Nachs. U.-G., Wien t. Wollzeite 16; für den Baltau: Baltanische Annoncen-Exped. A.-G., Sofia

#### für Küche und haus

Als mir letthin in einem Restaurant iehr unschnachaft zubereiteter Stockfisch ungeneicht wurke, sagte id: "Schänt sich Ihr Koch nicht, einem nach 4 Jahren Krieg noch so einen schlecht zubereiteten Stocksich vorzussehren" Tatsächlich ist die Wissenschaft seiner Zubereitung bei uns noch nicht sehr alt und eingebürgert, während er in aubern Länkern, z. B. in Frankreich, als große Delitatesse sit. Allerbings dars man voransschiefen, daß der Stocksich aus schaft den Da wieden Zusau vor 2011 wird.
Das Aloli ist das Gericht, sür

Das Aioli ist das Gericht, sür das seber Krovengale sein Erstzeburtsrecht preiszibt. Der Seckflich, der einige Tage gewässert ist, wird mittels der Keibeteule in der Reibesate wie sein Anchen gerieben, bis er gang weich ist. Etwas Ol, knoblanch und Kiment und ein Gelbei werden hinzugesügt. Das Ol wird wie bei der Maponnaise tropsenweise beigegeben. Das Gauze wird eine weiche, weißgelbe Alasse, so schulegsam wie Schlagzahre und von-großen Wohlgeschnack.

Immerhin — ce gab vor dem Rrieg Leute, Die Stocffifch gern agen, und folde, die ibn nicht mochten. Beute muffen wir ibn effen und tun barum gut, ibn wenigstens fo fchmadhaft wie möglich zu machen. tann man ihn benn mit vielerlei Gemufen zubereiten. Gebr fcbmactbaft ift Stodfifch mit Bohnen. trodenen Bohnen werden bid eingetocht. Der Stodfisch wird mit taltem Waffer aufgesetzt. Wenn er zu tochen beginnt, nimmt man ihn heraus, toft ihn von den Gräten und zerpflüdtibn intleine Studden. Dann tut man ihn zurud und läßt ihn ziehen. In einer Kasserole wird ein wenig Butter und DI erhist. In das heiße Fett wirst man 2 sein gehacke Zwiedeln und 4 sein gehacke Anoblandsernden. und täßt alles braten, ohne zu bräunen. 5—6 lössel der Bohnenbrühe werden hinzugesügt, 2 lösset durchgeschlagene Bohnen und etwas Gewürz. Das Salz zulett, entipredend dem Salzgehalt des Stocksisches. In diese Soße tut man den Slocksisch mit 5–6 lösseln Bohnen und läßt alles noch eine Biertelstunde lang dünsten. Zulett sügt man etwas Kelersitie zu.

Einsacher ist Stockfisch mit Tomaten. Man kocht den Stockfisch, oder vielmehr man läßt ihn gar ziehen und entsernt die Gräten. In einen Steintoof schält man Tomaten, sügt etwas Dl, Salz, Pseiser, Muskatnuß und Anchovis hinzu, alles sehr sein gemacht, und tut den Stocksich hinein. Hier muß er ohne Wasser kochen.

Eine Brandabe von Stockfisch besteht aus dem gut geklopften, abgelösten Stocksisch ohne Grä en, der in Hett unter starken Richten gedämpft ist. Etwas Zwiedel, Knobland und Peterfilie wird hinzugefügt und das Gericht mit gerösteten Kartossellen serviert.

Von ten Fischstuppen noch ein Wort! Sie gestatten, baß man jede, auch die soust unauschulichte Sorte von Fischen ausnützt und auch den ganzen Nährwert des Fisches herauszieht. Verschieden hier nichts, sondern gereinigt, schacen hier nichts, sondern erhöhen den Wohlgeschmack. Die Fische werden in Stücke geschnitten. In Fett oder Öl werden 2 Zwiesbeln, 2 Tomaten und fein gehatke Peterstie geröstet. Dann gibt man den Fisch hingn, Salz, Piesser und Safran, gießt kochendes Wasser nach

und läßt es 20 Minnten lang f fcharf toden. Man tann bie Suppe mit Nudeln bid machen. Thymian, Rosmarin, Fendel und Beterfilie find die Gewürze, die der Fifchjuppe ben beften Weschmad geben. Ob man alle diese Gewürze gebraucht oder nur einige, barf vom Geschmad oder auch von der Gelegenheit, fie fich beute zu verschaffen, abbangen. Sier sei nur erwähnt, daß fie biefe Gerichte bocht schmackhaft machen. Man tut gut, bas DI vor bem Gebranche mit einer Rartoffel ober Tomate zu erhitzen, es gewinnt babei an Wohlgeschmad. Die Methote, die Fischgraten, wie eingangs erwähnt, gur Suppe auszukochen, tann nicht genug empfohlen werden. Werfen wir Fischgräten und Saut einfach fort, so verlieren wir viel Kette und Nährstoffe, die hier enthalten find. Bum Schluß sei noch erwähnt, daß Fische wegen ihres Fettgehattes ausgezeichnet auf bem Rost zuzubereiten find. Schellfisch teilt man in Stücke. Aleinere und größere Fische kerbt man ein, damit sie sich nicht krimmen.

Räuchersische tann man erwärmen, indem man fie 3 Minuten lang in tochendes Wasser legt. Man tann dann die haut glatt abziehen. Sie bürsen aber nicht weiterkochen und mussen in diesen 3 Minuten sest zugedeckt stehen. Man richtet sie dann

sogleich an.

Über das Kochen von Kartosseln in der Kochtiste. Das Gartochen vor Kartosseln der Kochen von Kartosseln der Kochtiste. Das Gartochen ver Kartosseln erfordert bei Benützung des Gasherdes, also z. B. bei der Abendbrotzubereitung, wezu Kartosseln jetzt einen Hauptbestandteil bilden, wiel Gas, und der Ausweg, sie in der Kochtiste zu kochen, hat selten ein berfriedigendes Ergebnis. Die Kartosseln werden datin entweder nicht gleich-

mäßig weich, ober feifig und unanfebnlich. Das liegt aber nur baran, baß fie gn turze Beit angefocht und zu lange Zeit unter Baffer gehalten wurden. Man versuche boshalb einmal folgences Berfahr.n. Die geschälten oter auch nur fauber abgebürfteten und abgeringelten Rartoffeln (man schält nur einen fingerbreiten Ring Schale ab) werben mit Salz und nach Belieben und Bermögen einigen Rummeltornern, mit taltem Waffer auf Die großgestellte Gasflamme gefett, zum rafden Un-Flamme 10 Minuten lang gefocht. Dinn gießt man fie febr ichnell und bei möglichfter Bermeibung ber Dampf. entweichung ab, bectt fie schleunigst zu, stellt fie noch einen Augenblick auf die Gasflamme und fett fie bann sosort zum Gartampfen in die Rochtifte ein. Wenn man bies bei Bereitung des Mittagbrotes bewerkftelligt, so werden die Kartosseln — eine gut schließende Rochtifte vorausgesett noch am Abend schön beiß, durch und durch weich und meblig fein. Bei Ermanglung einer Rochtifte und wo es fic bauptfächlich um Gaserfparnis handelt, toche man die Rartoffeln erft bei Bereitung bes Befpertaffecs, ober erft anderthalb Stunden bor bem Abenteffen an, verfahre wie oben bamit, nur bag man benfestzugebecten Topf schnell in achtsach zusammengelegtes Zeitungspapier und bann in eine bide Dede biillt. Die Rartoffeln werden bann zum Abendbrot in tadellofer Beschaffenheit auf den Tisch tommen und bie Gas- und Zeiterfparnis ist ganz weseulich. Ebe man die Kartosseln aus dem Topse nimmt, schüttele man sie darin mehrmals krästig, wodurch sie ausplatzen und ansehulich werden.

## Die beliebten Reclam=Bücher fürs Feld

Jede Rummer toftet 3. 3t. 50 Pfennig

Reichfte Auswahl fpannenber Romane, Novellen, Erzählungen u. Sumoresten moberner u. kloffticher Schriftfteller, fowie belehrenber Schriften aller Wissensgebiete. Banbliches Format, geringes Gewicht. Die Bücher lassen sich bequem im Tornifter, Brotbeutel ober in der Rocktasche mitnehmen.

## Tragbare Feldbüchereien zu 50 Mt. und 30 Mt.

als Grundstock für Offiziers- und Manuschafts-Vibliotheken, enthaltend 100 ibzw. 60 Nummern ausgewählter Unterhaltungslektüre in danerhaftem Kasten mit Verschlußvorrichtung.

Auf Wunsch wird der Name des Stifters koftenlos auf jeden Büchereikasten aufgedruckt.



Zaklreiche Anerkennungen über die vorzügliche Bücher-Auswahl liegen-vor. Die Büchereien werden in fünf verschiedenen Zusammenstellungen geliesert Ausführliche Verzeichnisse kostenlos vom Verlag Phil. Reclam jun., Leipzig Zu beziehen durch sede Suchhandlung

Auf die hier angezelgten Prelse wird ein befonderer Kriegssvesenzuschlag von 10% erhoben

#### 174. Kgl. Sächs. Landes-Lotterie

(In Oesterreich-Ungarn verboten.)

Ziehung 1. Klasse 4. und 5. Dezember 1918. event. Mark

800000 Gewinne Mark

500000 300000 200000

150000 100000

usw.

## Klasseniose

1/10 1/5 1/2 1/1 Mk. 5.- 10.- 25.- 50.-

empfiehlt unter pelnlichster Wahrung der Spielerinteressen,

wilhelm Kessler Leipzig 5, Mittelstraße 10.

Postscheckkonto Leipzig 54 654.

# BENZ

AUTOMOBILE U. FLUGMOTOREN

